

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







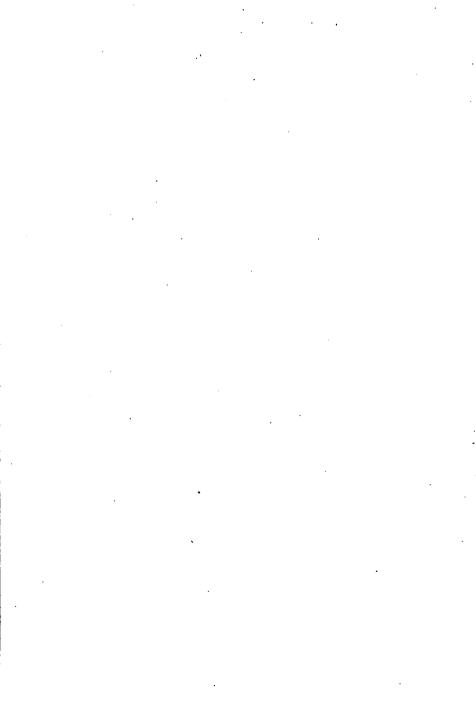





## Heinrich Beine's

# Sämmtliche Werke.

### Bweiter Band:

Buch ber Lieber. - Reue Lieber.

Tragödien.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

·Berlag von John Weif & Co.,

No. 533 Chesnutstraße,

1860.



## S. Seine's

## sämmtliche Werke.

Bweiter Band:

Buch ber Lieber. - Rene Lieber. - Tragobien.

#### Motiz.

Da bis jest in Deutschland teine Gefammt-Ausgabe von heine's Werfen veranstaltet wurde, so find mehrere seiner Eteber-Chffen in seinen verschiedenen Schriften doppelt enthalten. "Die heim teber," "Aus ber harzreise" und "Die Rorbse"— brei Leber-Chffen, mit welchen heine der Argreiseiber" geschmädt hat — find in der Campe'schen Ausgabe bes "Buchs ber Lieber" von Renem abgebruckt. Um unnöthige Wiederholungen zu vermeiben, haben wir diese brei Chffen mit niche ber Lieber gestrichen. "Die heimtebr" findet sich p. 5—45 ber Reiselbilber; der Chffen Ausgabe ber Reiselbilber; der Chffen Mergabe ber Habe fich p. 5—45; Die Rorbse" p. 90—133 dessen Wertes. In ber neuesten Campe'son Ausgabe des Buches der Lieber sehn unter der Rubrit "Die heimtehr" vier weitere Gebichte, ("Ich hab' mir lang ben Ropf zerbrochen" — "Und bist du erst mein eh'lich Weib" — "Selten habt ihr mich verstanden" — "Reben mir wohnt Don henriques"), welche in den Reiselbildern nicht enthalten sind baber in u u sere er Ausgabe des Buches der Lieber am Ende des "Lyrischen Intermezze" mitgetheilt werden.

Das "Lyrifche Intermesso" war ursprünglich ben beiben Tragobien "William Mateliff" unb "Allmansor" beigegeben, später jedoch verleibte es ber Berfasser dem Buch ber Lieber ein. Auch wir befolgen bie lehtere Anordnung, erlauben uns aber babei eine Neine Aenberung: heine wat nemich in ber neueften Ausgabe bes Buch ber Lieber fünf Gebichte bes "Lyrischen Intermesso" gestrichen, wir glauben ziedoch bieselben bem Publitum nicht vorenthalten zu burfen und haben sie daber an ben Stellen eingereiht, wo sie in ber ursprünglichen Ausgabe ftanben. Es sind bies die Gebichte ""Du sollt mich liebend umschließen" f. Lyrisches Intermesso Rr. 18; "Ich glaub' nicht an den himmel" f. Rr. 28; "Schone, helle, goldne Sterne" f. Rr. 36; "Ich ann es nicht vergessen" f. Rr. 40; "Freundschaft, Liebe, Stern der Weisen" f. Rr. 44; und der zweite Bers von Rr. 49

Dhilabelphia, im April 1855.

Der Berleger.

## Vorrede gur dritten Anflage.

Das ift ber alte Mährchenwald! Es buftet die Lindenblüthe! Der wunderbare Mondenglanz Bezaubert mein Gemüthe.

Ich ging fürbaß, unb wie ich ging, Erklang es in ber Höhe. Das ist die Rachtigall, sie fingt, Bon Lieb' und Liebeswebe.

Sie fingt von Lieb' und Liebesweh', Bon Thränen und von Lachen, Sie jubelt so traurig, sie schluchzet so froh, Bergessene Träume erwachen. —

Ich ging fürbaß, und wie ich ging, Da fah ich vor mir liegen, Auf freiem Plat, ein großes Schloß, Die Giebel hochaufstiegen.

Berschloffene Fenster, überall Ein Schweigen und ein Trauern; Es schien, als wohne ber stille Tob In biesen öben Mauern.

Dort vor bem Thor lag eine Sphynr, Ein Zwitter von Schreden und Lüften, Der Leib und bie Tapen wie ein Löw', Ein Weib an Daupt und Brüften.

Ein schönes Weib! Der weiße Blid, Er sprach von wilbem Begehren; Die stummen Lippen wölbten sich Und lächelten stilles Gewähren.

Die Nachtigall, fie fang so süß, Ich konnt' nicht wiberstehen — Und als ich kufte bas holbe Gesicht, Da war's um mich geschen.

**(V)** 

Lebendig warb bas Marmorbild, Der Stein begann zu ächzen — Sie trank meiner Kuffe lobernbe Glut Mit Dürsten und mit Lechzen.

Sie trant mir fast ben Obem aus — Und endlich, wollustheischenb, Umschlang sie mich, meinen armen Leib Mit ben Löwentagen zersteischenb.

Entzüdende Marter und wonniges Beh! Der Schmerz wie die Luft unermeßlich! Derweilen des Mundes Ruß mich beglüdt, Berwunden die Tapen mich gräßlich.

Die Nachtigall fang: "D schine Sphynr! D Liebe! was soll es bebeuten, Daß bu vermischest mit Tobesqual All' beine Seligkeiten?

D schöne Sphynr! D löse mir Das Räthsel, bas wunderbare! Ich hab' barüber nachgebacht Schon manche tausend Jahre."

- Das batte ich Alles fehr gut in guter Prosa fagen konnen . . . Wenn man aber bie alten Gebichte wieber burchlieft, um ihnen, Behufs eines erneueten Abbrude, einige Rachfeile ju ertheilen, bann überfchleicht Ginen unversebens bie Mingelnbe Bewohnbeit bes Reims und Gilbenfalls, und fiebe! es find Berfe, womit ich biefe britte Auflage bes Buche ber Lieber eröffne. D Phobus Apollo! find biefe Berfe fcblecht, fo wirft bu mir gern verzeihen . . . Denn bu bift ein allwissenber Gott, und bu weißt febr gut, warum ich mich seit so vielen Jahren nicht mehr vorzugsweise mit Maag und Gleichklang ber Borter beschäftigen konnte . . . Du weißt, warum bie Hamme, bie einst in brillanten Reuerwertsvielen bie Belt ergoste, ploglich ju weit ernfteren Branben verwendet werden mußte . . . Du weißt, warum fie jest in schweigender Glut mein Berg verzehrt . . . Du verstehft mich, großer schöner Gott, ber bu ebenfalls bie goldne Leier zuweilen vertauschteft mit bem farten Bogen und ben töbtlichen Pfeilen . . . Erinnerft bu bich auch noch bes Marfvas, ben bu lebenbig geschunden? Es ift fcon lange ber, und ein ahnliches Beifpiel that wieber Noth . . . Du lächelft, o mein ewiger Bater!

Befdrieben ju Daris, ben 20. Rebruar 1889.

Beinrich Beine.

## Junge Leiden.

(1817-1821.)

#### Cranmbilder.

1.

Mir träumte einst von wilbem Liebesglühn, Bon hübschen Loden, Myrthen und Resebe, Bon süßen Lippen und von bittrer Rebe, Bon bustrer Lieber bustern Melobien.

Berblichen und verweht find langft bie Traume, Berweht ift gar mein liebstes Traumgebilb! Geblieben ift mir nur, was gluthenwilb 3ch einst gegosen hab' in weiche Reime.

Du bliebst, verwaistes Lieb! Berweh' jest auch, Und such' bas Traumbilb, bas mir längst entschwunden, Und gruß' es mir, wenn bu es aufgefunden — Dem luft'gen Schatten send' ich luft'gen Hauch.

2.

Ein Traum, gar feltsam schauerlich, Ergöpte und erschreckte mich. Noch schwebt mir vor manch grausig Bilb, Und in dem herzen wogt es wilb.

Das war ein Garten, wunberschön, Da wollt' ich lustig mich ergeh'n; Biel schöne Blumen sahn mich an, Ich hatte meine Freube bran. Es zwitscherten bie Bögelein Biel muntre Liebesmelobei'n; Die Sonne roth, von Golb umstrahlt, Die Blumen lustig bunt bemalt.

Biel Balfambuft aus Kräutern rinnt, Die Lüfte wehen lieb und lind; Und Alles schimmert, Alles lacht, Und zeigt mir freundlich seine Pracht.

Inmitten in bem Blumenland Ein Karer Marmorbrunnen ftanb; Da schaut' ich eine schöne Maib, Die emfig wusch ein weißes Rleib.

Die Bänglein suß, bie Aeuglein milb, Ein blondgeloctes Beil'genbilb; Und wie ich schau', die Maib ich sand So fremb und boch so wohlbekannt.

Die schöne Maib, die sputet sich, Sie summt ein Litb gar wunderlich: "Rinne, rinne, Wäfferlein, "Wasche mir bas Linnen rein."

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüfterte: O fage mir, Du wunderschöne, suße Math, Für wen ift bieses weiße Rleib?

Da sprach fie schnell: Sei balb bereit, 3ch wasche bir bein Tobtenkleib! Und als sie bieß gesprochen kaum, Berfloß bas ganze Bilb, wie Schaum.—

Und fortgezaubert ftand ich balb In einem buftern, wilden Walb. Die Bäume ragten himmelan; Ich ftand erstaunt und fann und fann.

Und horch! welch bumpfer Wieberhall! Wie ferner Aertenschläge Schall; Ich eil' burch Busch und Wilbnis fort, Und komm' an einen freien Ort. Snmitten in bem grünen Raum, Da ftanb ein großer Eichenbaum; Und fieh! mein Mägblein wundersam Daut mit bem Beil ben Eichenstamm.

Und Schlag auf Schlag, und sonder Weil', Summt sie ein Lieb und schwingt das Beil; "Eisen blint, Eisen blant, "Zimmre hurtig Eichenschrant."

Ich ging und nahete mich ihr, Und flufterte: O fage mir, Du wunderfufes Mägbelein, Wem gimmerft bu ben Eichenschrein?

Da sprach sie schnell: Die Zeit ist barg, Ich zimmre beinen Tobtenfarg! Und als sie bieß gesprochen kanm, Berstoß bas ganze Bild, wie Schaum. —

Es lag fo bleich, es lag fo weit Ringsum nur table, table Beib'; 3ch wußte nicht wie mir geschah, Und heimlich schaubernb ftanb ich ba.

Und nun ich eben fürder schweif', Gewahr' ich einen weißen Streif 3 Ich eilt' brauf ju, und eilt' und ftand, Und sieh! bie schöne Dath ich fand.

Auf weiter Beib' stanb weiße Maib, Grub tief bie Erb' mit Grabescheit. Kaum wagt' ich noch sie anzuschau'n, Sie war so schön und boch ein Grau'n.

Die schöne Maib, bie sputet sich, Sie summt ein Lieb gar wunderlich: "Spaten, Spaten, scharf und breit, "Schauste Grube tief und weit."

Ich ging und nahete mich fhr, Und flüsterte: D sage mir, Du wunderschöne, sufe Math, Was biese Grube hier bebeut't? Da sprach fie schnell: Sei ftill, ich hab' Geschaufelt bir ein kühles Grab. Und als so sprach die schöne Maid, Da öffnet sich die Grube weit;

Und als ich in die Grube schaut', Ein kalter Schauer mich durchgraut; Und in die dunkle Grabesnacht Stürzt' ich hinein, — und bin erwacht.

3

Im nächt'gen Traum hab' ich mich selbst geschaut,
In schwarzem Gallafract und seidner Weste,
Wanscheiten an der Hand, als ging's zum Keste,
Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut.
Ich beugte mich und sagte: "Sind Sie Braut?
Ei! ei! so gratulir' ich, meine Beste!"
Doch sast die Reble mir zusammenpreste
Der langgezog'ne vornehm kalte Laut.
Und bitt're Thränen plöhlich sich ergossen
Aus Liebchens Augen, und in Thränenwogen
Ist mir das holde Bildnis sast zerstossen.
D süße Augen, fromme Liebessterne,
Obschon ihr mir im Wachen oft gelogen,
Und auch im Traum, glaub' ich euch dennoch gerne!

#### 4.

Im Traum sah ich ein Männchen klein und putig,
Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit,
Trug weiße Wäsche und ein feines Kleib,
Inwendig aber war es grob und schmutig.
Inwendig war es jämmerlich, nichtsnutig,
Ieboch von außen voller Würdigkeit;
Bon der Courage sprach es lang und breit,
Und that sogar recht trutig und recht stuties.

"Und weißt du, wer das ift? Komm her und schau'!"
So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau
Die Bilbersluth in eines Spiegels Rahmen.
Bor einem Altar stand das Männchen da,
Mein Lieb daneben, beibe sprachen: Ja!
Und tausend Teufel riefen lachend: Amen!

5.

Bas fammt mein best mein tolles Blut? Bas flammt mein Derz in wilber Gluth? Es tocht mein Blut und schumt und gaprt, Und grimme Gluth mein berz verzehrt.

Das Blut ift toll, und gahrt und schaumt, Well ich ben bosen Traum getraumt: Es tam ber finftre Sohn ber Nacht, Und hat mich teuchend fortgebracht.

Er bracht' mich in ein helles haus, Wo harfenklang und Saus und Braus, Und Kadelglanz und Kerzenschein; Ich kam zum Saal, ich trat hinein.

Das war ein luftig Dochzeitfest; Bur Tafel sagen froh bie Gäst'. Und wie ich nach bem Brautpaar schaut', — O Weh! mein Liebchen war bie Braut.

Das war mein Lieb, und wunbersam, Ein frember Mann war Bräutigam 3 Dicht hinter'm Chrenftuhl ber Braut, Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.

Es rauscht Musit-gar still ftanb ich; Der Freubenlarm betrübte mich. Die Braut, sie blidt so hochbegludt, Der Braut'gam ihre hanbe brudt.

Der Braut'gam füllt ben Becher sein, Und trinkt baraus, und reicht gar fein Der Braut ihn hin; sie lächelt Dank, — O weh! mein rothes Blut sie trank. Die Braut ein hubsches Aepstein nahm, Und reicht es hin dem Bräutigam. Der nahm sein Messer, schnitt hinein,— D Wehl das war das Herze mein.

Sie äugeln süß, sie äugeln lang, Der Bräut'gam kühn bie Braut umschlang, Und küßt sie auf die Wangen roth, D Weh! mich küßt der kalte Lob.

Wie Blei lag meine Zung' im gunb', Daß ich fein Wörtlein sprechen funt. Da rauscht' es auf, ber Tanz begann; Das schmude Brautpaar tanzt voran.

Und wie ich ftand fo leichenftumm, Die Tanger schweben flint herum; — Gin leises Wort ber Braut'gam spricht, Die Braut wird roth, boch gurnt fle nicht. —

6.

Im fußen Traum, bei ftiller Nacht, Da fam zu mir, mit Zaubermacht, Mit Zaubermacht, bie Liebste mein, Sie fam zu mir in's Rammerlein.

Ich schau' sie an, bas holbe Bilb! Ich schau' sie an, sie lächelt milb, Und lächelt bis bas herz mir schwoll, Und fürmisch fühn bas Wort entquoll:

"Nimm hin, nimm alles was ich hab', Mein Liebstes tret' ich gern bir ab, Dürft' ich bafür bein Buhle sein, Bon Mitternacht bis hahnenschrei'n."

Da ftaunt' mich an gar seltsamlich, So lieb, so weh und inniglich, Und sprach zu mir die schöne Raib: D, gieb mir beine Seligkeit! "Mein Leben füß, mein junges Blut, Gab' ich, mit Freub und wohlgemuth, Für bich, o Mabchen, engelgleich, — Doch nimmermehr bas himmelreich."

Wohl brauft hervor mein rasches Wort, Doch blühet schöner immerfort, Und immer spricht die schöne Maib : D, gieb mir beine Seligfeit!

Dumpf bröhnt bieß Bort mir in's Sebor, Und schleubert mir ein Gluthenmeer Bohl in ber Geele tiefften Raum; Ich athme schwer, ich athme kaum.

Das waren weiße Engelein, Umglänzt von golbnem Glorienschein; Run aber ftürmte wilb herauf Ein gräulich schwarzer Robolbhauf'.

Die rangen mit ben Engelein, Und brängten fort bie Engelein; Und enblich auch bie schwarze Schaar In Rebelbuft zerronnen war.

Ich aber wollt' in Luft vergehn, Ich hielt im Arm mein Liebchen fcon! Sie schmiegt fich an mich wie ein Reb, Doch weint fie auch mit bitterm Web.

Feins Liebchen weint; ich weiß warum, Und füß' ihr Rosenmunblein ftumm.— ,,O ftill', feins Lieb, die Thränenfluth, Ergieb bich meiner Liebesgluth."

"Ergleb bich meiner Liebesgluth —" Da plöglich ftarr't zu Gis mein Blut; Laut bebet auf ber Erbe Grund, Und öffnet gahnend fich ein Schlund.

Und aus bem schwarzen Schlunde steigt Die schwarze Schaar;—feins Lieb erbleicht! Aus meinen Armen schwand feins Lieb; Ich ganz alleine stehen blieb. Da tangt im Kreise wunderbar, Um mich herum, die schwarze Schaar, Und brängt heran, erfaßt mich balb, Und gällend hohngelächter schallt.

Und immer enger wird ber Kreis, Und immer summt bie Schauerweis': Du gabest hin bie Seligkeit, Gehörst uns nun in Ewigkeit!

#### 7.

Run haft bu bas Raufgelb, nun gogerft bu boch? Blutfinftrer Gefell, was gogerft bu noch? Schon fibe ich harrend im Rammerlein traut, Und Mitternacht nah't fcon, — es fehlt nur bie Braut.

Biel schauernbe Luftchen vom Rirchhofe wehn; — Ihr Luftchen! habt ihr mein Bräutchen gesehn? Biel blaffe Larven gestalten sich ba, Umfniren mich grinfenb, und niden: O ja!

Pad' aus, was bringst bu für Botschafterei, Du schwarzer Schlingel in Feuerlivrei? "Die gnäbige herrschaft melbet sich an, Gleich kommt sie gefahren im Drachengespann."

Du lieb grau Mannchen, was ist bein Begehr? Mein tobter Magister, was treibt bich her? Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick, Und schüttett bas Haupt und wandelt zurück.

Was winselt und webelt ber zott'ge Gesell? Was glimmert schwarz Katers Auge so hell? Was heulen die Weiber mit fliegendem Haar? Was lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar?

Frau Amme bleib heut mit bem Singfang zu Daus, Das Epapopeya ift lange schon aus; Ich fei're ja heute mein Dochzeitseft,— Da schau' mal, bort kommen schon ziertiche Gaft'. Da schau' mal! Ihr herren, bas nenn' ich galant! Ihr tragt, statt ber hüte, bie Köpf' in ber hand! Ihr Zappelbein-Leutchen im Galgen-Ornat, Der Wind ist still, was kommt ihr so spat?

Da kommt auch alt Besenstielmütterchen schon, Ach segne mich, Mütterchen, bin ja bein Sohn. Da gittert ber Mund im weißen Gesicht: "In Ewigkeit Amen!" bas Mütterchen spricht.

3wölf windburre Mufiter schlenbern Gerein; Blind Fibelweib holpert wohl hinterbrein. Da schleppt ber Sanswurft, in buntschediger Sad', Den Tobtengraber hudepad.

Es tangen zwölf Rlofterjungfrauen herein; Die schielenbe Aupplerin führet ben Reih'n. Es folgen zwölf lüfterne Pfäffelein schon, Und pfeifen ein Schanblieb im Rirchenton'.

herr Tröbler, o schrei bir nicht blau bas Gesicht, Im Fegfeuer nüst mir bein Pelgröckel nicht; Dort heizet man gratis jahraus, jahrein, Statt mit holz, mit Kürsten- und Bettlergebein.

Die Blumenmäden find budlicht und frumm, Und purgeln topfüber im Bimmer herum. Ihr Eulengesichter mit Beuschredenbein, Bei! lagt mir bas Rippengeflapper nur sein!

Die fammtliche Boll' ift los fürwahr, Und lärmet und schwärmet in wachsenber Schaar. Sogar ber Berbammniß-Walzer erschalt, — Still, still! nun kommt mein feins Liebchen auch balb.

Gefindel, sei still, ober trolle bich fort! Ich höre kaum selber mein leibliches Wort, — Ei, rasselt nicht eben ein Wagen vor? Frau Köchin! wo bist du? schnell öffne das Thor.

Willfommen, feins Liebchen, wie geht's bir, mein Schap? Willfommen, Derr Paftor, ach nehmen Sie Play! Derr Paftor mit Pferbefuß und Schwanz, Ich bin Eu'r Chrwürben Diensteigener ganz! Lieb Brautchen, mas ftehft bu so ftumm und bleich? Der Derr Paftor schreitet zur Trauung sogleich; Wohl zahl' ich ihm theure, bluttheure Gebühr, Doch bich zu bestien gilt's Kinberspiel mir.

Anie' nieber, suß Brautoen, knie' bin mir zur Seit'!— Da kniet sie, ba finkt sie, — o selige Freud'! — Sie sinkt mir an's Berz, an die schwellende Bruft, Ich halt' sie umschlungen mit schauernber Lust.

Die Golblodenwellen umfpielen uns beib'; An mein Berze pocht bas berze ber Malb. Sie pochen wohl beibe vor Luft und vor Beh, Und schweben hinauf in die himmelshibh'.

Die herzlein schwimmen im Freubensee, Dort oben in Gottes heil'ger höh'; Doch auf ben häuptern, wie Grausen und Brand, Da hat die hölle gelegt die hand.

Das ift ber finftre Sohn ber Nacht, Der hier ben segnenben Priester macht; Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, Sein Beten ift Lästern, sein Segnen ift Fluch.

Und es frächzet und gischet und heulet toll, Bie Bogengebrause, wie Donnergeroll; — Da bliget auf einmal ein bläuliches Licht, — "In Ewigkeit Amen!" bas Mütterchen spricht.

8.

Ich tam von meiner herrin haus, Und wandelt' in Wahnsinn und Mitternachtgraus. Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will, Da winken die Gräber ernst und still.

Da winkt's von bes Spielmanns Leichenftein; Das war ber flimmernbe Mondesschein. Da lispelt's: Lieb Bruber, ich komme gleich! Da fteigt's aus bem Grabe nebelbleich. Der Spielmann war's, ber entfliegen jest, Und hoch auf ben Leichenstein sich sept. In die Saiten ber Zither greift er schnell, Und singt babei recht hohl und grell:

Ei! kennt Ihr noch bas alte Lieb, Das einst so wild bie Brust burchglüht, Ihr Saiten bumpf und trübe? Die Engel, die nennen es himmelsfreud', Die Teufel, die nennen es höllenleid, Die Menschen, die nennen es: Liebe!

Kaum tönte bes letten Wortes Schall, Da thaten sich auf bie Gr"ber all'; Biel Luftgestalten bring.a hervor, Umschweben ben Spielmann und schrillen im Chor:

Liebe! Liebe! beine Macht Dat uns hier zu Bett gebracht, Und bie Augen zugemacht, Ei, was rufft bu in ber Nacht?

So heult es verworren, und ächzet und girrt, Und brauset und sauset, und frachzet und firrt; Und ber tolle Schwarm ben Spielmann umschweist, Und ber Spielmann wilb in die Saiten greift:

Bravo! bravo! immer toll! Seib willfommen! Dabt vernommen Daß mein Zauberwort erscholl!

Liegt man boch jahraus, jahrein, Mäuschenftill im Kämmerlein; Laßt uns heute lustig sein! Mit Bergunst, — Seht erst zu, sind wir allein? — Narren waren wir im Leben, Und mit toller Wuth ergeben Einer tollen Liebesbrunst. Kurzweil kann uns heut nicht fehlen, Jeber foll hier treu erzählen, Was ihn weiland hergebracht, Wie gehept, Wie zerfept Ihn bie tolle Liebesjagd.

Da hüpft aus bem Kreise, so leicht wie ber Wind, Ein mageres Wesen, bas summend beginnt:

Ich war ein Schneibergefelle, Mit Rabel und mit Scheer'; Ich war so flint und schneile Mit Rabel und mit Scheer'; Da fam bie Meisterstochter Mit Rabel und mit Scheer'; Und hat mir in's Herz gestochen Mit Rabel und mit Scheer'.

Da lachten bie Geifter im luftigen Chor; Ein Zweiter trat fill und ernft bervor;

Den Rinalbo Rinalbini, Schinberhanno, Orianbini, Und besonders Carlo Moor Rahm ich mir als Nuster vor.

Auch verliebt — mit Ehr' zu melben — Dab' ich mich, wie jene Delben, Und bas schönste Frauenbild Sputte mir im Kopfe wilb.

Und ich senfzte auch und girrte; Und wenn Liebe mich verwirrte, Steckt' ich meine Finger rasch In des herren Nachbars Tasch'.

Doch ber Gaffenvogt mir grollte, Daß ich Sehnsuchtsthränen wollte Erodnen mit bem Taschentuch, Das mein Nachbar bei fich trug. Und nach frommer Safcherfitte Rahm man ftill mich in die Mitte, Und das Buchthaus, heilig groß, Schloß mir auf den Mutterschoof.

Schwelgend füß in Liebesfinnen, Saß ich bort beim Bollespinnen, Bis Rinalbos Schatten kam Und die Seele mit sich nahm.

Da lachten bie Geister im luftigen Chor; Geschminkt und geputt irat ein Dritter hervers

Ich war ein König ber Bretter, Und spreite das Liebhaberfach, Ich brüllte manch wildes: Ihr Götter! Ich seufzte manch zärtliches: Ach!

Den Mortimer fpielt' ich am beften, Maria war immer fo fcon! Doch trop ber natürlichften Geften, Sie wollte mich nimmer verftehn. —

Einst als ich verzweifelnb am Enbe "Maria, bu Beilige!" rief, Da nahm ich ben Dolch behenbe — Und stach mich ein biechen zu tief.

Da lachten bie Geister im luftigen Chor! Im weißen Flausch trat ein Bierter hervor:

Bom Katheber schwaste herab ber Professor, Er schwagte, und ich schlief gut babel ein; Doch hätt' mir's behagt noch tausenbmal besser Bei seinem holbseligen Töchterlein.

Sie hat mir oft gartlich am Fenfter genickt, Die Blume ber Blumen, mein Lebenslicht! Doch bie Blume ber Blumen warb endlich gepflücket Bom burren Philifter, bem reichen Wicht. Da flucht' ich ben Welbern und reichen Salunken, Und mischte mir Teufelskraut in ben Wein, Und hab' mit bem Tobe Smollis getrunken,— Der sprach: Kibuzit, ich heiße Kreund Dein!

Da lachten bie Geister im lustigen Chor; Einen Strid um ben Sals trat ein Fünfter hervor:

Es prunkte und prahlte ber Graf beim Wein Mit bem Töchterchen sein und bem Ebelgestein. Was scheert mich, du Gräflein, dein Ebelgestein, Mir mundet weit besser bein Töchterlein.

Sie lagen wohl beib' unter Riegel und Schloß, Und der Graf besold'te viel Dienertroß. Was scheeren mich Diener und Riegel und Schloß— Ich stieg getrost auf die Leitersproß.

An Liebchens Fensterlein klettr' ich getroft, Da hör' ich es unten fluchen erbost: "Fein sachte, mein Bübchen, muß auch babei sein, Ich liebe ja auch das Ebelgestein."

So spöttelt ber Graf und erfaßt mich gar, Und jauchzend umringt mich die Dienerschaar. "Zum Teufel, Gefindel! ich bin ja kein Dieb; Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!"

Da half tein Gerebe, ba half tein Rath, Da machte man hurtig die Stride parat; Wie die Sonne kam, da wundert fie sich, Am hellen Galgen fand sie mich.

Da lachten bie Geister im lustigen Chor; Den Ropf in ber Danb tritt ein Sechster hervor:

Bum Baibwert trieb mich Liebesharm; Ich schlich umber, bie Buchs' im Arm. Da schnarret's hohl vom Baum herab, Der Rabe rief: Ropf — ab! Kopf — ab! D, fpliet' ich boch ein Tänben aus, Ich brächt' es meinem Lieb nach Daus! So bacht' ich, und in Bufch und Strauch Spah't rings umber wein Jägeraug'.

Was köfet bort? was schnäbelt fein? Bwei Turteltäubchen mögen's sein. Ich schleich' herbei — ben Dahn gespannt, — Sieh bal mein eignes Lieb ich fand.

Das war mein Täubchen, meine Braut, Ein frember Mann umarmt fie traut, — Run, alter Schüpe, treffe gut! — Da lag ber frembe Mann im Blut'.

Balb brauf ein Zug mit hentersfrohn — 3ch felbst babei als hauptperson — Den Walb burchzog. Vom Baum herab Der Rabe rief: Kopf — ab! Kopf — ab!

Da lachten bie Geifter im luftigen Chor; Da trat ber Spielmann felber bervor:

3ch hab' mal ein Liebchen gesungen, Das ichone Lieb ift aus; Wenn bas Derz im Leibe zersprungen, Dann geben bie Lieber nach Saus!

Und bas tolle Gelächter sich boppelt erhebt, Und die bleiche Schaar im Areise schwebt. Da scholl vom Kirchthueme', Eins" herab, Da ftürzten die Geister sich heulend in's Grab.

9.

Ich lay und fchlief, und fchlef recht mub, Berscheucht war Gram und Leib 3 Da kam zu mir ein Traumgebild, Die allerschönste Maib. Sie war wie Marmelstein so bleich, Und heimlich wunderbar; Im Auge schwamm es perlengleich, Gar feltsam wallt' ihr haar.

Und leise, leise fich bewegt Die marmorblaffe Maid, Und an mein Berg sich nieberlegt Die marmorblaffe Maid.

Wie bebt und pocht vor Weh und Luft Mein Derz, und brennet heiß! Richt bebt, nicht pocht ber Schönen Bruft, Die ist so kalt wie Eis.

"Richt bebt, nicht pocht wohl meine Bruft. Die ist wie Eis so falt; Doch tenn' auch ich ber Liebe Luft, Der Liebe Allgewalt.

"Mir blüht kein Roth auf Mund und Wang", Rein berg burchströmt kein Blut; Doch sträube bich nicht schaubernb bang', Ich bir holb und gut."

Und wilber noch umschlang sie mich, Und that mir fast ein Leib; Da fräht ber Sahn — und stumm entwich Die marmorblasse Maib.

#### 10.

Da hab' ich viel blaffe Leichen Beschworen mit Wortesmacht; Die wollen nun nicht mehr weichen Zurud in bie alte Racht.

Das gahmenbe Sprüchlein vom Reifter Bergag ich vor Schauer und Graus; Run gieh'n bie eig'nen Geifter Rich felber ins neblichte haus. Laßt ab, ihr finstern Damonen! Laßt ab, und brängt mich nicht! Roch manche Freude mag wohnen hier oben im Rosenlicht.

Ich muß fa immer ftreben Rach ber Blume wunderhold; Was bebeutet' mein ganzes Leben, Wenn ich fie nicht lieben follt'?

Ich möcht' fie nur einmal umfangen, Und pressen an's glübende Derz! Rur einmal auf Lippen und Wangen Küssen ben feligsten Schmerz.

Rur einmal aus ihrem Munbe Micht' ich hören ein liebendes Wort,— Alsbann wollt' ich folgen zur Stunde Euch, Geifter, jum finsteren Ort.

Die Geister haben's vernommen, Und nicken schauerlich. Feins Liebchen, nun bin ich gekommen; — Keins Liebchen, liebs bu mich?

### Sieber.

#### 1.

Morgens fieh ich auf und frage: Kommt feins Liebchen heut? Abends fint ich hin und klage: Ausblieb sie auch heut.

In ber Nacht mit meinem Kummer Lieg ich schlaftos, wach; Araumend, wie im halben Schlummer, Wandle ich bei Tag. 2.

Es treibt mich bin, es treibt mich ber! Roch wenige Stunden, bann foll ich fie schanen, Sie selber, die Schönfte ber schönen Jungfrauen; — Du treues Derz, was pochst bu so schwer!

Die Stunden find aber ein faules Bolt! Schleppen sich behaglich träge, Schleichen gähnend ihre Wege;— Tummle bich, du faules Bolt!

Tobenbe Eile mich treibend erfag't! Aber wohl niemals liebten bie horen; heimlich im graufamen Bunbe verschworen, Spotten sie tückisch ber Liebenben haft.

3.

Ich wandelte unter ben Baumen Mit meinem Gram allein; Da fam bas alte Traumen, Und schlich mir in's Derz hinein.

Wer hat Euch bies Wörflein gelehret, Ihr Böglein in luftiger Dob? Schweigt ftill, wenn mein Derz es horet, Dann thut es noch einmal so web.

"Es kam ein Jungfräulein gegangen, Die sang es immerfort, Da haben wir Böglein gefangen Das hübsche, golbne Wort."

Das sollt ihr mir nicht mehr ergählen, Ihr Böglein wunderschlau; Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, Ich aber Niemandem trau'. 4.

Lieb Liebchen, leg's banbchen auf's berze mein; — Ach, hörst bu, wie's pochet im Rammerlein? Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg, Der zimmert mir einen Tobtensarg.

Es hämmert und flopfet bei Tag und bei Nacht; Es hat mich schon längst um ben Schlaf gebracht. Ach! sputet Euch Meister Zimmermann, Damit ich balbe schlafen kann.

5.

Schone Diege meiner Leiben, Schönes Grabmal meiner Ruh, Schöne Stabt, wir muffen scheiben, -Lebe wohl, ruf' ich bir zu.

Lebe wohl, bu heil'ge Schwelle, Wo ba wanbelt Liebchen traut; Lebe wohl! bu heil'ge Stelle, Wo ich sie zuerst geschaut.

Datt' ich bich boch nie gefeben, Schöne Derzenstönigin! Rimmer mar' es bann gefchen, Daf ich fest fo elenb bin.

Nie wollt' ich bein Berge rühren, Liebe hab' ich nie erfleht; Rur ein stilles Leben führen Bollt' ich, wo bein Obem weht.

Doch bu brängst mich felbst von hinnen, Bittre Worte spricht bein Mund; Bahnsinn wühlt in meinen Sinnen, Und mein berg ift frank und wund.

Und die Glieber matt und träge Schlepp' ich fort am Banberstab, Bis mein mübes Haupt ich lege Kerne in ein kühles Grab. √ 6.

Warte, warte, wilber Schiffsmann, Gleich folg' ich jum hafen bir; Bon zwei Jungfrau'n nehm ich Abschieb, Bon Europa und von Ihr.

Blutquell, rinn' aus meinen Augen, Blutquell brich aus meinem Leib, Daß ich mit bem heißen Blute Deine Schmerzen nieberschreib'.

Ei, mein Leib, warum juft heute Schauberft bu, mein Blut gu fehn? Sahft mich bleich und herzeblutenb Lange Jahre vor bir ftehn!

Rennst bu noch bas alte Liebchen Bon ber Schlang im Paradies, Die burch schlimme Apfelgabe Unsern Ahn in's Elenb fließ?

Alles Unheil brachten Aepfel! Eva bracht' bamit ben Tob, Eris brachte Trojas Flammen, Du bracht'st beibes, Flamm' und Tob.

7.

Berg' und Burgen schau'n herunter In ben spiegelhellen Rhein, Und mein Schiffchen segelt munter, Rings umglänzt von Sonnenschein.

Ruhig feh' ich zu bem Spiele Goldner Wellen, fraus bewegt; Still erwachen die Gefühle, Die ich tief im Busen hegt'.

Freundlich grußenb und verheißend Lockt hinab bes Stromes Pracht; Doch ich kenn' ihn, oben gleißenb, Birgt fein Inn'res Tob und Nacht. Oben Luft, im Busen Tüden, Strom, bu bist ber Liebsten Bilb! Die kann auch so freundlich niden, Lächelt auch so fromm und milb.

## 18.

Anfangs wollt' ich fast verzagen, Und ich glaubt', ich trüg' es nie, Und ich hab' es boch getragen, — Aber fragt mich nur nicht wie?

#### 9.

Mit Rosen, Typressen und Flittergolb Möcht' ich verzieren, lieblich und holb, Dies Buch wie einen Tobtenschrein, Und fargen meine Lieber hinein.

O könnt' ich die Liebe fargen hingu! Am Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh, Da blüht es hervor, da pflückt man es ab, — Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.

Dier sind nun die Lieber, die einst so wild, Wie ein Lavastrom, der dem Aetna entquillt, Dervorgestürzt aus dem tiefften Gemüth, Und rings viel bligende Funken versprüh't!

Run liegen fie ftumm und Tobten gleich, Run ftarren fie kalt und nebelbleich. Doch auf's Reu' bie alte Gluth fie belebt, Wenn ber Liebe Geift einst über fie schwebt.

Und es wird mir im Bergen viel Ahnung laut: Der Liebe Geist einst über sie thaut; Einst kommt bies Buch in beine Hand, Du süges Lieb im fernen Land. Dann löft fich bes Liebes Zauberbann, Die blaffen Buchftaben fchaun bich an, Sie schauen bir flebenb in's schöne Aug', Und fluftern mit Wehmuth und Liebeshauch.

#### Momenten.

1.

#### Der Traurige.

Allen thut es web im Derzen, Die ben bleichen Anaben sehn, Dem bie Leiben, bem bie Schmerzen Auf's Gesicht geschrieben ftehn.

Mitleibvolle Lüfte fächeln Kühlung seiner heißen Stirn; Labung möcht' in's Berz ihm lächeln Manche sonft so spröbe Dirn'.

Aus bem wilben Larm ber Stäbter Flüchtet er sich nach bem Walb. Luftig rauschen bort bie Blätter, Luft'ger Bogelsang erschaltt.

Doch ber Sang verstummet balbe, Traurig rauschet Baum und Blatt, Benn ber Traurige bem Walbe Langsam sich genähert hat.

2.

#### Die Bergftimme.

Ein Relier burch bas Bergthal zieht, Im traurig stillen Trab': Ach! zieh' ich jest wohl in Liebchens Arm, Ober zieh' ich in's bunkle Grab? Die Bergstimm' Antwort gab: In's bunkle Grab! Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer bazu: So zieh' ich benn hin in's Grab so früh, — Wohlan im Grab ist Ruh. Die Stimme sprach bazu: Im Grab ist Ruh!

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon ber Wange kummervoll: Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich, — So ist mir im Grabe wohl. Die Stimm' erwiedert hohl: Im Grabe wohl!

## 3.

#### 3mei Bruber.

Oben auf ber Bergeöspige Liegt bas Schlof in Racht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blibe, Delle Schwerter flirren wilb.

Das finb Brüber, bie bort fechten Grimmen Zweifampf wuthentbrannt. Sprich, warum bie Brüber rechten Mit bem Schwerte in ber hand?

Grafin Laura's Augenfunken Bünbeten ben Brüberftreit; Beibe glüben liebestrunken für bie ablig holbe Maib.

Welchem aber von ben beiben Benbet fich ihr berge gu? Rein Ergrübeln fann's enticheiben, — Schwert heraus, entscheibe bu!

Und fie fechten fühn verwegen, Dieb' auf Diebe nieberfracht's. Dutet euch, ihr wilben Degen, Boses Blendwerf foleicht bes Nachts. Bebe! Webe! blut'ge Brüber! Webe! Webe! blut'ges Thal! Beibe Kämpfer stürzen nieber, Einer in bes andern Stahl. —

Biel' Jahrhunberte verwehen, Biel' Geschlechter bedt bas Grab; Traurig von bes Berges höhen Schaut bas ibe Schloß herab.

Aber Nachts, im Thalesgrunbe, Banbelt's heimlich, munberbar, Benn ba kommt bie zwölfte Stunbe, Rampfet bort bas Brüberbaar.

# **√4.**

#### Der arme Deter.

1.

Der Dans und die Greie tangen herum, Und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so fill und flumm, Und ift so blag wie Kreibe.

Der Dans und bie Greie find Braut'gam und Braut, Und bligen im hochzeitgeschmeibe. Der arme Peter bie Rägel tau't Und geht im Berkeltagelleibe.

Der Peter spricht leife vor sich her, Und schaut betrübet auf beibe: Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig war', Ich thate mir was zu leibe.

2.

"In meiner Bruft, ba fist ein Beh, Das will bie Bruft zersprengen; Und wo ich steh' und wo ich geh', Will's mich von hinnen brängen. "Es treibt mich nach ber Liebsten Rab,' Als fönnt's bie Grete heilen; Doch wenn ich ber in's Auge feb', Muß ich von hinnen eilen.

"Ich fteig' hinauf bes Berges Obh', Dort ift man boch alleine; Und wenn ich ftill bort oben fteh', Dann steh' ich still und weine."

3.

Der arme Peter wantt vorbei, Gar langfam, leichenblag und scheu. Es bleiben faft, wenn fie ihn fehn, Die Leute auf ber Strafe ftehn.

Die Mäbden flüstern fich in's Ohr: "Der stieg wohl aus bem Grab hervor." Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, Der legt sich erft in's Grab binein.

Er hat verloren feinen Schat, Drum ift bas Grab ber beste Plat, Wo er am besten liegen mag, Und schlafen bis jum jungften Tag.

5.

## Lieb bes Gefangenen.

Als meine Großmutter bie Life behert, Da wollten bie Leut' fie verbrennen. Schon hatte ber Amtmann viel Dinte verfiert Doch wollte fie nicht bekennen.

Und als man fie in ben Keffel fob, Da fchrie fie Morb und Webe; Und als fich ber fcmarge Qualm erhob, Da flog fie als Rab' in die Bobe. Mein ichwarzes, gesiebertes Grofmütterlein! D tomm' mich im Thurme besuchen! Romm', sliege geschwind durch's Gitter herein, Und bringe mir Rase und Ruchen.

Mein schwarzes, gefiebertes Großmütterlein! O möchteft bu nur sorgen, Daß bie Ruhme nicht auspidt bie Augen mein, Wenn ich lustig schwebe morgen.

#### 6.

#### Die Grenabiere.

Rach Frankreich zogen zwei Grenabier', Die waren in Rußland gefangen. Und als sie kamen in's deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beibe bie traurige Mähr: Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen bas große heer, — Und ber Kaiser, ber Kaiser gefangen.

Da weinten zusammen bie Grenabier' Bohl ob ber fläglichen Kunde. Der Eine sprach: Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde.

Der Andre fprach: Das Lieb ift aus, Auch ich möcht' mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu haus, Die ohne mich verberben.

Was scheert mich Welb, was scheert mich Kind, Ich trage weit best'res Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind,— Wein Kaiser, mein Kaiser gesangen!

Gewähr' mir Bruber eine Bitt': Benn ich jest sterben werbe, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erbe. Das Ehrenkreus am rothen Banb Sollft bu auf's herz mir legen; Die Flinte gieb mir in die hand, Und gürt' mir um ben Degen.

So will ich liegen und horchen fill, Wie eine Schildwach, im Grabe, Bis einst ich bore Kanonengebrüll, Und wiehernber Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Raifer wohl über mein Grab, Biel Schwerter flirren und bligen; Dann steig' ich gewaffnet hervor aus bem Grab', — Den Raifer, ben Raifer ju schigen.

1

# 7. Die Botichaft.

Mein Anecht! sieh auf und saitle schnett, Und wirf bich auf bein Roß, Und jage rasch, burch Walb und Felb, Nach König Duncans Schloß.

Dort schleiche in ben Stall, und wart', Bis bich ber Stallbub schaut. Den forsch' mir aus: Sprich, welche ift Bon Duncans Töchtern Braut?

Und fpricht ber Bub: "Die Braune ift's," So bring mir schnell bie Mahr. Doch spricht ber Bub: "Die Blonbe ift's," So eilt bas nicht so sehr.

Dann geh' jum Reifter Seiler bin, Und fauf' mir einen Strid, Und reite langsam, sprich fein Wort, Und bring mir ben gurud.

#### Die Beimführung.

Ich geh' nicht allein, mein feines Lieb, Du mußt mit mir wanbern Nach ber lieben, alten, schaurigen Klause, In bem trüben, kalten, traurigen Sause, Wo meine Mutter am Eingang kau'rt, Und auf bes Sohnes heimkehr lau'rt.

"Laß ab von mir, bu finstrer Mann! Wer hat dich gerufen? Dein Odem glüht, beine Hand ist Cis, Dein Auge sprüht, beine Wang' ist weiß;— Ich aber will mich lustig freu'n An Rosendust und Sonnenschein."

Lag buften bie Rosen, lag scheinen bie Sonn', Mein süges Liebchen! Wirf um ben weiten, weißwallenben Schleier, Und greif' in die Saiten ber schallenden Leier, Und singe ein Hochzeitlieb babei; Der Nachtwind pfeift die Melobei.

9

#### Don Namiro.

"Donna Clara! Donna Clara! Beifgeliebte langer Jahre! Daft befchloffen mein Berberben, Und befchloffen ohn' Erbarmen.

"Donna Clara! Donna Clara! Ift boch fuß bie Lebensgabe! Aber unten ift es graufig, In bem bunteln, falten Grabe.

"Donna Clara! Freu' bich, morgen Bird Fernando, am Altare, Dich als Ehgemahl begrüßen — Wirft bu mich zur hochzeit laben?" ""Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Worte treffen bitter, Bitt'rer als ber Spruch ber Sterne, Die da spotten meines Willens.

""Don Ramiro! Don Ramiro! Rüttle ab ben bumpfen Trübsinn; Mäbchen giebt es viel auf Erben, Aber uns hat Gott geschieben.

""Don Ramiro, ber bu muthig, So viel Mohren übermunden, Ueberwinde nun bich felber, — Komm' auf meine hochzeit morgen.""

"Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör' es, ja, ich komme! Bill mit bir ben Reihen tanzen;— Gute Nacht, ich komme morgen."

""Gute Racht!""—Das Fenster flirrte. Seufzenb stand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln.—

Enblich auch, nach langem Ringen, Muß die Racht bem Tage weichen; Wie ein bunter Blumengarten Liegt Tolebo ausgebreitet.

Prachtgebaube unb Paläste Schimmern hell im Glanz ber Sonner Und ber Kirchen hohe Auppeln Leuchten stattlich wie vergolbet.

Summend, wie ein Schwarm von Bienen, Alingt ber Gloden Festgeläute, Lieblich steigen Betgefänge Aus ben frommen Gottesbäusern.

Aber borten, siehe! fiehe! Dorten aus ber Markifappelle, Im Gewimmel und Gewoge, Strömt bes Bolles bunte Menge. Blanke Ritter, schmude Frauen, Dofgesinde festlich blinkenb, Und die hellen Gloden läuten, Und die Orgel rauscht bazwischen.

Doch mit Ehrfurcht ausgewichen, In bes Bolles Mitte wandels Das geschwückte junge Ch'paar, Donna Clara, Don Fernands.

Bis an Brautigams Palafither Balzet fich bas Bolfsgewühle; Dort beginnt bie Dochzeitfeier, Prunthaft und nach alter Sitte.

Ritterfpiel und frohe Tafel Bechseln unter lautem Subel; Rauschend schnell entfliehn die Stunden, Bis die Racht herabgesunken.

Und jum Tange fich versammeln In dem Saal die Dochzeitgäste; In dem Glanz ber Lichter funkeln Ihre bunten Prachtgemänder.

Auf erhob'ne Stühle ließen Braut und Brüttigam fich nieber, Donna Clara, Don Fernande, Und fie tauschten fune Reben.

Und im Saale wogen heiter Die geschmüdten Menschenwellen, Und die lauten Paulen wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

"Doch warum, o fcbine Derrin, Sind gerichtet beine Blide Dorthin nach ber Saalesecke?" So verwundert fprach ber Ritter.

"Siehst du benn nicht, Don Fernando, Dort ben Mann im schwarzen Mantel ?" Und ber Ritter lächelt freundlich: "Ach! bas ift ja nur ein Schatten." Doch es nähert fich ber Schatten, Und es war ein Mann im Mantel's Und Ramiro schnell erkennenb, Grüßt ihn Clara, gluthbefangen.

Und bee Tang hat schon begonnen. Munter breben fich bie Tänger In bes Walgers wilben Kreisen, Und ber Boben bröhnt und bebet.

"Wahrlich gerne, Don Ramiro, Will ich bir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest bu nicht kommen sollen."

Mit burchbohrend ftieren Augen Schaut Ramiro auf bie holbe, Sie umschlingend spricht er bufter: "Spracheft ja, ich sollte kommen!"

Und in's wirre Tanggetümmel Drangen fich bie beiben Tanger; Und bie lauten Paufen wirbeln, Und es schmettern bie Drommeten.

"Sind ja schneeweiß beine Wangen?" Klüstert Clara heimlich zitternd. "Sprachest ja, ich sollte kommen!" Schallet bumpf Ramirod Stimme.

Und im Saal bie Kerzen blingeln Durch bas fluthenbe Gebrange; Und bie lauten Paulen wirbeln, Und es ichmettern bie Drommeten.

"Sind ja eistalt beine händel" Klüstert Clara, schauerzuckend. "Sprachest ja, ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strubel.

"Lag mich, lag mich! Don Ramiro! Leichenbuft ist ja bein Obem!" Wieberum die bunklen Worte: "Sprachest ja, ich sollte kommen!"

Beine. II.

Und der Boben raucht und glühet, Lustig tönet Geig' und Bratsche; Wie ein tolles Jauberweben, Schwindelt alles in bem Saale.

"Lag mich, lag mich! Don Ramiro!" Bimmert's immer im Gewoge. Don Ramiro ftets erwiebert: "Spracheft ja ich follte kommen!"

"Run so geh in Gottesnamen!" Clara rief's mit fester Stimme, Und dies Wort war kaum gesprochen, Und verschwunden war Ramiro.

Clara ftarret, Tob im Antlip, Kaltumflirret, nachtumwoben; Ohnmacht hat bas lichte Bilbnif In ihr bunkles Reich gezogen.

Enblich weicht ber Nebelfchlummer, Enblich ichlägt fie auf bie Wimper; Aber Staunen will aufs neue Ihre holben Augen ichliegen.

Denn berweil ber Tanz begonnen Bar sie nicht vom Sip gewichen, Und sie sitzt noch bei dem Bräut'gam, Und der Ritter forgsam bittet:

"Sprich, was bleichet beine Wangen? Barum wird bein Aug' so bunkel?—" "Und Ramiro? — ——" flottert Clara, Und Entseben lähmt bie Zunge.

Doch mit tiefen, ernsten Falten Furch't sich jest bes Bräut'gams Stirne: "Derrin, forsch' nicht blut'ge Kunde, — Deute Mittag starb Ramiro."

#### Belfapar.

Die Mitternacht zog näher schon; In stummer Ruh lag Babylon.

Rur oben in bes Rönigs Schlog, Da fladert's, ba larmt bes Königs Trof.

Dort oben in bem Königsfaal, Belfapar hielt fein Königsmahl.

Die Rnechte fagen in fchimmernben Relb'n, Und leerten die Becher mit funkelnbem Bein.

Es flirrten bie Becher, es jauchzten bie Anecht'; So flang es bem flörrigen Rönige recht.

Des Rönigs Mangen leuchten Gluth; 3m Bein erwuchs ihm feder Muth.

Und blindlings reißt ber Muth ihn fort; Und er laftert bie Gottheit mit funbigem Bort.

Und er brüftet fich frech, und lästert wild; Die Knechtenschaar ihm Beifall brüllt.

Der Rönig rief mit ftolgem Blid; Der Diener eilt und tehrt gurud.

Er trug viel guiben Gerath auf bem Daupt; Das war aus bem Tempel Jehovahs geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Band Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand'.

Und er leert ihn haftig bis auf ben Grund, Und rufet laut mit schäumenbem Mund:

Jehovah! bir kunb' ich auf ewig Dohn, — 3ch bin ber König von Babylon!

Doch taum bas grause Wort verflang, Dem König warb's heimlich im Busen bang.

Das gellenbe Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.

Und fieh! und fieh! an weißer Banb Da tam's hervor wie Menschenhand;

Und fdrieb, und fdrieb an weißer Banb Budftaben von Feuer, und forieb und fowanb.

Der König flieren Blide ba fag, Mit folotiernben Knien unb tobienblag.

Die Anechtenschaar faß falt burchgraut, Und faß gar ftill, gab keinen Laut.

Die Magier tamen, boch teiner verftanb Bu benten bie Mammenfchrift an ber Banb.

Belfapar warb aber in felbiger Nacht Bon feinen Rnechten umgebracht.

## 11.

#### Die Minnefänger.

Bu bem Wettgesange schreiten Minnesanger jest herbei; Ei, bas giebt ein feltsam Streiten, Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ift des Minnesangers Pferd, Und die Kunst bient ihm zum Schilde, Und das Wort, das ist sein Schwert.

Dubiche Damen ichauen munter Bom beteppichten Balton', Doch bie rechte ift nicht brunter Mit ber rechten Lorbeerfron'.

Anbre Leute, wenn fie springen In die Schraufen, sind gesund; Doch wir Minnesanger bringen Dort schon mit die Tobeswund'. Und wem bort am besten bringet Lieberblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, ber erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

#### 12.

#### Die Benfterfcau.

Der bleiche Deinrich ging vorbei, Schön Debwig lag am Fenster. Sie fprach halblaut: Gott fteh' mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!

Der unten erhub fein Aug' in bie bob', Dinschmachtenb nach Debemigs Fenster. Schon Debwig ergriff es mie Liebesweh, Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schön hebwig ftanb nun mit Liebesharm Tagtäglich lauernb am Fenster. Balb aber lag sie in heinrichs Arm, Alnächtlich jur Zeit ber Gespenfter.

## 13.

#### Der wunde Ritter.

Ich weiß eine alte Aunde, Die hallet dumpf und trüb': Ein Ritter liegt liebeswunde, Doch treulos ift fein Lieb.

Als treulos muß er verachten Die eig'ne Bergliebste sein, Als schimpstich muß er betrachten Die eig'ne Liebespein.

Er möcht' in bie Schranfen reiten, Und rufen die Ritter jum Streit: Der mag sich jum Kampfe bereiten, Wer mein Lieb eines Matels geib't! . Da wieben wohl Alle schweigen, Rur nicht sein eigener Schwerz; Da mußt' er bie Lanze neigen Wiber's eig'ne Nagenbe Derz.

# 3 · 3 · 14.

3ch ffant gelehnet an ben Maß, Und gablte febe Welle. Abe! mein schines Vaterland! Dein Schiff, bas fegelt fcnelle!

Ich tam ichon Liebchens Daus vorbei, Die Fenfterscheiben blinken; Ich gud' mir fast bie Augen aus, Doch will mir niemand winken.

3hr Thranen, bleibt mir ans bem Aug', Daß ich nicht buntel febe. Mein frantes Berze, brich mir nicht Bor allzugroßem Webe.

# 15.

## Das Liebchen von ber Rene.

hert illrich reitet im grünen Wald, Die Blätter lustig rauschen. Er sieht eine holbe Mäbchengestalt Durch Baumeszweige lauschen.

Der Junker fpricht: wohl kenne id Dies blühenbe, glühenbe Bilbniß, Berlodenb ftets umschwebt es mich In Bolksgewühl und Wildniß.

Zwei Rusiein find die Lippen bort, Die lieblichen, die frischen; Doch manches häßlich bitt're Wort Schleicht tüdisch oft bazwischen. Drum gleicht bies Mündlein gar genau Den hübschen Rosenbuschen, Wo gift'ge Schlangen wunderschlau Im dunkeln Laube gischen.

Dort jenes Grübchen wunderlieb In wunderlieben Wangen, Das ift die Grube, worein mich trieb Wahnfuniges Bertangen.

Dort feh? ich ein schönes Ludenhaar Bom schönsten Köpfchen hangen; Das find die Repe wunderbar, Womit mich der Bose gefangen.

Und jenes blaue Auge bort, So flar, wie stille Welle, Das hielt ich für bes Himmels Pfort', Doch war's die Pforte der Hölle.

Derr Ulrich reitet weiter im Balb, Die Blätter raufchen ichaurig. Da fieht er von fern eine zweite Geftalt, Die ift so bleich, so traurig.

Der Junker spricht: D Mutter bort, Die mich so mütterlich liebte, Der ich mit bosem Thun und Wort Das Leben bitterlich trübte!

D, tonnt' ich bir trodnen bie Augen naß, Mit ber Gluth von meinen Schmerzen! D, tonnt' ich bir rothen bie Wangen blaß Mit bem Blut aus meinem herzen!

Und weiter reitet herr Merich, Im Wald beginnt es zu buftern, Biel seltsame Stimmen regen sich, Die Abendwinde fluftern.

Der Junker hört die Worte fein Gar vielfach wiederklingen. Das thaten die spöttischen Waldvöglein, Die zwitschern laut und fingen: herr Ulrich fingt ein hübiches Lieb, Das Liebchen von ber Reue, Und hat er zu Enbe gesungen bas Lieb So fingt er es wieber auf's Reue.

## 16.

An eine Gangerin.

Ich benke noch ber Zaubervollen, Wie sie zuerst mein Auge sah! Wie ihre Tone lieblich klangen, Und heimlich füß in's Berze brangen, Entrollten Thränen meinen Wangen, — Ich wußte nicht wie mir geschah.

Ein Traum war über mich gekommen: Mir war, als fei ich noch ein Kind, Und fäße still, beim Lämpchenscheine, In Mutters frommem Kämmerleine, Und läse Mährchen wunderseine, Derweilen braußen Nacht und Bind.

Die Mährchen fangen an zu leben, Die Ritter fteigen aus ber Gruft; Bei Roncisvall ba giebt's ein Streiten, Da kommt herr Roland herzureiten, Biel kühne Degen ihn begleiten, Auch leiber Ganelon, ber Schuft.

Durch ben wird Roland schlimm gebettet, Er schwimmt in Blut und athmet kaum; Raum mochte fern sein Jagdhornzeichen Das Ohr bes großen Carls erreichen, Da muß ber Ritter schon erbleichen, — Und mit ihm ftirbt zugleich mein Traum.

Das war ein laut verworr'nes Schallen, Das mich aus meinen Träumen rief. Berklungen war jest bie Legenbe,



Die Leute folugen in die Bande, Und riefen "Bravo" ohne Ende; Die Sangerin verneigt sich tief.

## 17.

Das Lieb von ben Dufaten.

Meine gulbenen Dufaten, Sagt wo feib ihr hingerathen ?

Seib ihr bei ben gulbnen Fifchlein, Die im Bache froh und munter Tauchen auf und tauchen unter? Seib ihr bei ben gulbnen Blumlein, Die auf lieblich grüner Ane Funteln bell im Morgenihaue? Seib ihr bei ben gulbnen Boglein, Die ba fcweifen glanzumwoben In ben blauen Lüften oben ? Seib ihr bei ben gulbnen Sternlein, Die im leuchtenben Gewimmel Lächeln jebe Racht am himmel? 🔧 Ach! ihr gulbenen Dufaten Schwimmt nicht in bes Baches Bell'. Funkelt nicht auf grüner Au'. Sowebet nicht in Lüften blan, Lächelt nicht am Simmel bell, -Meine Manichaer, traun!

## 18.

Balten euch in ihren Rlau'n.

Gefprach auf ber Paberborner Beibe.

Börft bu nicht bie fernen Töne, Die von Brummbaß und von Geigen? -Dorten tangt wohl manche Schöne -Den geflügelt leichten Reigen. "Et, mein Freund, bas nenn' ich irren, Con ben Geigen bor' ich feine, Rur bie Ferklein bor' ich quirren, Grungen nur bor' ich bie Schweine."

Börft bu nicht bas Walbhorn blafen? Jäger fich bes Walbwerts freuen, Fromme Lämmer feb' ich grafen, Schäfer spielen auf Schallmeien.

"Ei, mein Freund, was bu vernommen, Ift fein Balbhorn, noch Schallmeie; Nur ben Sauhirt feh' ich tommen, Delmwärts treibt er feine Säue."

Sörft bu nicht bas ferne Singen, Bie von füßen Wettgefängen? Englein schlagen mit ben Schwingen Lauten Beifall solchen Klängen.

"Ei, was bort fo hubsch geflungen, It tein Wettgesang, mein Lieber! Singenb treiben Gansesungen Ihre Ganselein vorüber."

Börft bu nicht bie Gloden läuten, Bunberlieblich, wunderhelle? Fromme Kirchenganger schreiten Anbachtsvoll zur Dorffapelle.

"Ei, mein Freund, bas find bie Schellen Bon ben Ochsen, von ben Rüben, Die nach ihren bunkeln Ställen Mit gesenktem Kopfe zieben."

Siehst bu nicht ben Schleier weben? Siehst du nicht das leise Ricken? Dort seh' ich die Liedste steben, Feuchte Wehmuth in den Blicken.

"Ei! mein Freund, bort feh' ich niden Rur bas Waldweib, nur bie Life; Blag und hager an ben Krüden hinft fie weiter nach ber Wiefe." "Run, mein Freund, so magft bu laden Ueber bes Phantasten Frage! Wirst bu auch jur Täuschung machen, Was ich fest im Bufen trage?

19.

Lebensgruff. (Stammbuchblatt.)

Eine große Lanbstraß' ift unsere Erb', Bir Menschen sind Passagiere; Man rennet und jaget zu Buß und zu Pferb, Wie Läufer ober Couriere.

Man fährt fich vorüber, man nidet, man grußt Mit bem Taschentuch' aus ber Carroffe; Man hätte sich gerne geherzt und gefüßt, Doch jagen von hinnen bie Rosse.

Raum trafen wir uns auf berselben Station, Bergliebster Pring Alexander, Da bläft icon jur Abfahrt ber Postillon, Und bläft uns icon auseinander.

# 20.

## Bahrhaftig. .

Wenn ber Frühling kommt mit bem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hintendrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüth; — Doch Lieder und Sterne und Blümelein, Und Aeuglein und Mondglanz und Sonnenschein. Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang keine Welt.

#### Sonette.

#### An A. B. v. Chlegel.

Im Reifrodput, mit Blumen reich verzieret,
Schönpflästerchen auf ben geschminkten Wangen,
Mit Schnabelschuh'n, mit Stiderei'n behangen,
Mit Thurmfrisur, und wespengleich geschnüret:
So war bie Aftermuse ausstaffiret,
Als sie einst kam, bich liebend zu umfangen;
Du bist ihr aber aus bem Weg gegangen,
Und irriest fort, von dunkelm Trieb geführet.
Da fandest du ein Schloß in alter Wildnis,
Und brinnen lag, wie'n holdes Marmorbildnis,
Die schönste Maid in Zauberschlaf versunken.
Doch wich der Zauber bald, bei beinem Gruße
Auswachte lächelnd Deutschlands echte Muse,
Und sank in beine Arme liebestrunken.

#### An meine Mutter, B. Deine, geborne v. Gelbern.

#### 1.

Ich bin's gewohnt ben Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ist auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst ber König mir in's Antlig sähe, Ich würbe nicht die Augen nieberschlagen. Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen: Wie mächtig auch mein stolzer Muth sich blähe, In beiner selig süßen, trauten Rähe Ergreist mich oft ein bemuthvolles Jagen. If es bein Gest, ber heimlich mich bezwinget, Dein hoher Gest, ber Alles kühn burchbringet Und blipend sich zum Dimmelslichte schwinget? Dusit mich Erinnerung, daß ich verübet. So manche That, die dir das Herz betriebet, Dus schöne berz, das mich so sehr geliebet?

2..

Im tollen Wahn hatt' ich bich einst verlassen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände,
Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,
Bor seder Thüre streckt' ich aus die Hände,
Und bettelte um g'ringe Liebesspende,
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.
Und immer irrte ich nach Liebe, immer
Rach Liebe, doch die Liebe sand ich nimmer,
Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.
Doch da bist du entgegen mir gekommen,
Und ach! was da in beinem Aug' geschwommen,
Das war die süge, langgesuchte Liebe.

#### An S. G.

Bie ich bein Büchlein hastig aufgeschlagen,
Da grüßen mir entgegen viel vertraute,
Biel goldne Bilder, die ich weiland schaute
Im Anabentraum und in den Kinderkigen.
Ich sehe wieder stolz gen Dimmel ragen
Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute,
Ich bör' der Gloden und der Orgel Laute,
Dazwischen klingt's wie süße Liedesklagen,
Bohl seh' ich auch, wie sie den Dom umklettern,
Die slinken Iwerglein, die sich dort erfrechen
Das hübsche Blum- und Schniswerk abzubrechen.
Doch mag man immerhin die Eich' entblättern
Und sie des grünen Schmuckes rings berauben,
Kommt neuer Lenz, wird sie sich neu belauben.

## Fresto-Conette an Christian, D. ....

1.

Ich tang' nicht mit, ich räuch're nicht ben Alöpen, Die außen golbig finb, inwendig Sand; Ich schlag' nicht ein, reicht mir ein Bub' die Hand, Der heimlich mir den Namen will zersehen. 3ch beug' mich nicht vor jenen hübschen Mețen,
Die schamlos prunten mit der eignen Schand';
Ich zieh' nicht mit, wenn sich der Pöbel spannt
Bor Siegeswagen seiner eiteln Göten.
Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen,
Derweil das Rohr am Bach, durch schwantes Biegen,
In Wind und Wetter stehn bleibt, nach wie vor.
Doch sprich, wie weit bringt's wohl am End' solch Rohr?
Welch Glück! als ein Spazierstock dient's dem Stuger,
Als Kleiberstopfer dient's dem Stiefelputer.

#### 2

Gieb her bie Larv', ich will mich jest maskiren.
In einen Lumpenkerl, bamit Halunken,
Die prächtig in Charaktermasken prunken,
Richt wähnen, Ich sei einer von ben Ihren.
Gieb her gemeine Worte und Manieren,
Ich zeige mich in Pöbelart versunken,
Berläugne all' bie schönen Geistesfunken,
Womit jest fabe Schlingel koketiren.
So tanz' ich auf bem großen Naskenballe,
Umschwärmt von beutschen Rittern, Mönchen, Kön'gen,
Bom Parlekin gegrüßt, erkannt von wen'gen.
Mit ihrem Polzschwert prügeln sie mich alle.
Das ist ber Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen,
So müßte all' das Galgenpack verstummen.

# 3.

Ich lace ob ben abgeschmadten Lassen,
Die mich anglopen mit ben Bocksgesichtern;
Ich lace ob ben Füchsen, die so nüchtern
Und hämisch mich beschnüffeln und begassen.
Ich lace ob ben hochgelahrten Affen,
Die sich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern!
Ich lace ob ben feigen Bösewichtern,
Die mich bebroh'n mit gistgetränkten Buffen.

Denn wenn bes Glüdes hübsche sieben Sachen Uns von bes Schidsals Händen sind zerbrochen, Und so zu umsern Küßen hingeschmissen; Und wenn bas Berz im Leibe ist zerriffen, Berrissen, und zerschnitten, und zerstochen,— Dann bleibt und boch bas schöne gelle Lachen.

#### 4.

Im hirn spult mir ein Mährchen wunderfein,
Und in dem Mährchen Kingt ein feines Lieb,
Und in dem Liebe lebt und webt und blüht
Ein wunderschönes, zartes Mägdelein.
Und in dem Mägdelein wohnt ein herzchen Kein,
Doch in dem herzchen keine Liebe glüht;
In dieses lieblos frostige Gemüth
Kam hochmuth nur und Uebermuth hinein.
Hörst du wie mir im Kopf das Mährchen klinget?
Und wie das Liedchen summet ernst und schaurig?
Und wie das Mägdlein kichert, leise, leise?
Ind wie das Mägdlein kichert, leise, leise,
Und, ach! da wär's doch gar entseplich traurig,
Käm' der Verstand mir aus dem alten Gleise.

5.

In stiller, wehmuthweicher Abenbstunde,
Umklingen mich die längst verscholl'nen Lieber,
Und Thränen stießen von der Wange nieder,
Und Wiet entquillt der alten Herzenswunde.
Und wie in eines Zauberspiegels Grunde
Seh' ich das Bildnis meiner Liebsten wieder;
Sie sist am Arbeitstisch', im rothen Mieder,
Und Stille herricht in ihrer set'gen Runde.
Doch plöglich springt sie auf som Stuhl und schneidet
Bon ihrem Haupt die schönste aller Locken,
Und giedt sie mir, — vor Freud' bin ich erschrocken!
Mephisch hat die Freude mir verletbet.
Er spann ein sesses Seil von jenen Hauren,
Und schesst mich d'ran herum seit vielen Jahren.

"Als ich vor einem Jahr bich wiederblidte, Küßtest du mich nicht in der Willsommstund'."
So sprach ich, und der Liebsten rother Mund Den schönsten Kuß auf meine Lippen brüdte. Und lächelnd süß ein Myrthenreis sie pflückte Bom Myrthenstrauche, der am Fenster stund: "Rimm hin, und pflanz' dies Reis in frischen Grund, Und stell' ein Glas darauf," sprach sie und nickte. —— Schon lang ist's her. Es starb das Reis im Tops'. Sie selbst hab' ich seit Jahren nicht gesehn; Doch breunt der Kuß mir immer noch im Kops'. Und aus der Ferne tried's mich süngst zum Ort, Wo Liebchen wohnt. Bor'm hause blieb ich siehn Die ganze Nacht, ging erst am Morgen fort.

## 7.

Düt' bich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfragen, Doch schlimmer sind die sansten Engelsfräßchen. Ein solches bot mir einst ein süßes Schmäßchen, Doch wie ich kam, da fühlt ich scharzen, alten Kagen, Dit' dich, mein Freund, vor schwarzen, alten Kagen, Doch schlimmer sind die weißen, jungen Kägchen. Ein solches macht' ich einst zu meinem Schäßchen, Doch ihat mein Schäßchen mir das Derz zerkraßen. Diese Fräßchen, wundersüges Mädchen! Wie konnte mich dein klares Aeuglein täuschen? Wie konnte mich dein klares Aeuglein täuschen? Die konnte mich dein Pfötchen mir das Derz zersleischen? D meines Käßchens wunderzartes Pfötchen! Könnt' ich dich an die glüh'nden Lippen pressen, Und könnt' mein Derz verbluten unterbessen!

## 8,

Du sah'st mich oft im Rampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Rapen und bebrillten Pubeln, Die mir ben blanken Namen gern besubeln, Und mich so gerne in's Berberben güngeln. Du sahest oft, wie mich Pebanten hubeln,
Bie Schellenkappeuträger mich umklingeln,
Bie disti'ge Schlangen um mein Derz sich tingeln;
Du sah'st mein Blut aus tausenb Bunben sprubeln.
Du aber stanbest fest gleich einem Thurme;
Ein Leuchtthurm war dein Kapf mir in dem Sturme,
Dein treues Derz war mir ein guter Dasen.
Bohl wogt um jenen Dasen wilde Brandung,
Rur wen'ge Schiff' erringen dort die Landung,
Doch ist man bort, so kann man sicher schlafen.

## 9.

3ch möchte weinen, boch ich kann es nicht;
3ch möcht' mich rüftig in die höhe heben,
Doch kann ich's nicht; am Boben muß ich Neben,
Umkrächzt, umzischt von eklem Wurmgezücht.
3ch möchte gern mein heitres Lebenslicht,
Wein schönes Lieb, allüberall umschweben,
In ihrem selig süßen Dauche leben, —
Doch kann ich's nicht, mein krankes herze bricht.
Aus dem gedrochnen Derzen fühl' ich sießen
Wein heises Blut, ich fühle mich ermatten,
Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.
Und heimlich schauernd sehn' ich mich hinüber
Rach jenem Rebelreich, wo stille Schatten
Wit weichen Armen liebend mich umschließen.

# Lyrisches Intermezzo.

(1822 - 1823.)

## Freleg.

Es war mal ein Ritter trübselig und flumm, Mit hohlen, schneeweißen Wangen; Er schwankte und schlenberte schlotternb herum, In bumpfen Träumen befangen. Er war so hölzern, so täppisch, so links, Die Blümlein und Mägblein, bie kicherten rings, Benn er ftolpernb vorbeigegangen.

Oft faß er im finstersten Winkel zu Saus; Er hatt' sich vor Menschen verkrochen. Da streckte er sehnend die Arme aus, Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann — An die Thure da hört' er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen herein, Im rauschen Wellenschaumkleibe, Sie blüht und glüht, wie ein Röselein, Ihr Schleier ist eitel Geschmeibe.
Golbloden umspielen bie schlanke Gestalt, Die Aeuglein grüßen mit füßer Gewalt—In bie Arme sinken sich beibe.

Der Ritter umschlingt fie mit Liebesmacht, Der Sölzerne fteht jest in Feuer, Der Blasse erröthet, ber Träumer erwacht, Der Blobe wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalthaft geneckt, Sie hat ihm ganz leise ben Kopf bebeckt Rit bem weißen, bemantenen Scheier.

(54)

In einen kristallenen Wasserpalast
Ift plöplich gezaubert bet Ritter.
Et kaunt, und die Augen erblinden ihm fast, Bor alle dem Glanz und Gestitter.
Doch halt ihn die Rire umarmet gar traut,
Der Ritter ist Braut'gam, die Rire ist Braut,
Ihre Jungfraun spielen die Zither.

Sie spielen und singen, und fingen so schon, Und heben zum Tanze bie Füße; Dem Ritter bem wollen bie Sinne vergehn, Und fester umschließt er bie Süße—
Da löschen auf einmal bie Lichter aus,
Der Ritter sit wieber ganz einsam zu haus,
In bem buftern Poetenstübchen.

1:

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunberschönen Monat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Berlangen.

2.

Aus meinen Thränen fprießen Biel blübenbe Blumen hervor, Und meine Seufzer werben Ein Nachtigallenchor.

Und wenn bu mich lieb haft, Rindchen, Schenk' ich bir bie Blumen all', Und vor beinem Fenfter foll flingen Das Lieb ber Nachtigall.

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eineg Sie selber, aller Liebe Bronne, Ift Rose und Lilie und Taube und Sonne.

#### 1.

Wenn ich in beine Augen feb', So schwindet all' mein Leib und Web; Doch wenn ich fusse beinen Rund, So werb' ich gang und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an beine Bruft, Kommt's über mich wie himmelsluft; Doch wenn bu fprichft: ich liebe bich! So muß ich weinen bitterlich.

## 5.

Dein Angesicht so lieb und schön, Das hab' ich jüngst im Traum gesehn; Es ist so milb und engelgleich, Und boch so bleich, so schmerzenbleich.

Und nur bie Lippen, die find roth; Balb aber kußt fie bleich ber Sob. Erlöschen wird bas himmelslicht, Das aus ben frommen Augen bricht.

## 6.

Lehn' beine Bang' an meine Bang', Dann fließen bie Thränen gusammen; Und an mein Berg brud' fest bein Derg, Dann ichlagen gusammen bie Riammen! Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unsern Thränen, Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt — Sterb' ich vor Liebessehnen!

7.

36 will meine Seele tauchen In ben Kelch ber Lilie hinein; Die Lilie soll flingend hauchen Ein Lieb von ber Liebsten mein.

Das Lieb soll schauern und beben, Wie ber Rug von ihrem Munb', Den sie mir einst gegeben In wunderbar süßer Stund'.

8.

Es fiehen unbeweglich Die Sterne in ber Böh', Biel tausenb Jahr', unb schanen Sich an mit Liebesweh.

Sie sprechen eine Sprache, Die ift so reich, so schön; Doch keiner ber Philologen Kann biese Sprache verstehn.

Ich aber hab' fie gelernet, Und ich vergeffe fie nicht; Dir biente als Grammatit Der Derzallerliebsten Gesicht.

9.

Auf Flügeln bes Gesanges, Derzliebchen, trag' ich bich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich ben schönften Ort. Dort liegt ein rothblübenbor Garten . 3m ftillen Monbenfchein; Die Lotosblumen erwarten 3hr trautes Schweftellein.

Die Beilchen lichern und tofen, Und schau'n nach ben Sternen emporg Deimlich erzählen bie Rosen Sich buftende Mährchen in's Obe.

Es hüpfen herbei und laufihen Die frommen, fingen Sagell'n; Und in ber Ferne raufchen Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir nieberfinden Unter bem Palmenbaum, Und Lieb und Rube trinfen, Und träumen feligen Traum.

# 10.

Die Lotvoblume ängstigt Sich vor ber Sonne Pracht, Und mit gesentiem Saupte Erwartet fie traumend bie Racht.

Der Mond, ber ift ihr Buhle, Er wedt fie mit seinem Licht, Und ihm entschleiert sie freundlich Ihr frommes Blumengesicht.

Sie blüht und glüht und leuchtet Und ftarret ftumm in die Döh'; Sie buftet und weinet und zittent Bor Liebe und Liebesweh.

## 11.

Im Rhein, im schönen Strome, Da spiegelt fich in ben Well'n, Mit seinem großen Dome, Das graße, beilige Cbin. Im Dom ba steht ein Bilbniff, Auf golbenem Leber gemalt; In meines Lebens Wilbnif Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein Um unfre liebe Frau; Die Augen, bie Lippen, bie Wanglein, Die gleichen ber Liebsten genau.

## 12.

Du liebst mich nicht, bu liebst mich nicht, Das fümmert mich gar wenig; Schau' ich bir nur in's Angesicht, Go bin ich froh wie'n König.

Du haffeft, haffest mich fogar, So spricht bein rathes Mündchen; Reich' mir es nur zum Ruffen bar, So tröft' ich mich, mein Kinben.

## 13.

Du follft mich liebend umschliegen. Geliebtes, schönes Weib! Umschling' mich mit Armen und Füßen, Und mit bem geschmedigen Leib.

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umschlungen schon, Die allerschönfte der Schlangen Den glüdlichsten Laotoon.

## 14.

O fcwore nicht und kuffe nur, Ich glaube keinem Weiberschwurt Dein Wort ift füß, boch füßer ift Der Kuß, ben ich bir abgeküßt! Den hab' ich, und bran glaub' ich auch, Das Wort ift eitel Dunft und Bauch.

O schwöre, Liebchen, immerfort, Ich glaube bir auf's bloße Wort! An beinen Busen sint' ich hin, Und glaube, baß ich selig bin; Ich glaube, Liebchen, emiglich, Und noch viel länger liebst du mich.

#### 15.

Auf meiner Derzliebsten Aeugelein Dach' ich die schönsten Canzonen. Auf meiner Derzliebsten Mündlein Nein Dach' ich die besten Terzinen. Auf meiner Derzliebsten Wängelein Dach' ich die herrlichsten Stanzen. Und wenn meine Liebste ein Derzchen hätt', Ich machte barauf ein hübsches Sonett.

## 16.

Die Welt ift bumm, bie Welt ift blinb, Birb täglich abgeschmadter! Sie spricht von bir, mein schönes Rinb, Du haft keinen guten Charakter.

Die Welt ift bumm, die Welt ift blind, Und bich wird sie immer verkennen; Sie weiß nicht, wie suß beine Ruffe sind, Und wie sie befeligend brennen.

# 17.

Liebste, sollt mir heute fagen : Bift bu nicht ein Traumgebild', Wie's in schwülen Sommertagen Aus bem Dirn bes Dichters quilt?

Aber nein, ein foldes Münbchen, Solcher Augen Zauberlicht, Solch ein liebes, füßes Kindchen, Das erschafft ber Dichter nicht.

Basilissen und Bampyre, Lindenwürm' und Ungeheu'r, Solche schlimme Fabelthiere, Die erschafft bes Dichters Feu'r.

Aber bich und beine Tüde, Und bein holbes Angesicht, Und die falichen frommen Blide — Das erschafft ber Dichter nicht.

## 18.

Bie bie Bellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb im Schönheitsglang, Denn fie ift bas auserkorene Brauthen eines fremben Mann's.

Derz, mein Derz, bu vielgebulbiges, Grolle nicht ob bem Berrath; Trag' es, trag' es, und entschulbig' es, Was die holde Thörin that.

# 19. ×

Ich grolle nicht, und wenn bas berg auch bricht, Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht. Wie bu auch strablst in Diamantenpracht, Es fällt tein Strahl in beines herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sich ja im Traum, Und sah die Racht in beines Berzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Berzen frist, Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

Sa, bu bift eleub, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir follen beibe elenb fein! Bis uns ber Tob bas franke Berze bricht, Mein Lieb, wir follen beibe elenb fein!

Wohl seh' ich Spott, der beinen Mund umschwebt, Und seh' dein Ange blipen tropiglich, Und seh' den Stolz, der beinen Busen hebt, — Und elend bist du boch, elend wie ich.

Unsichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Munb, Berborgne Thräne trübt bes Auges Schein, Der ftolze Busen hegt geheime Wunb', — Mein Lieb, wir sollen beibe elend sein.

## 21

Das ift ein Floten und Geigen, Trompeten schmettern brein; Da tangt ben Sochzeitreigen Die Bergallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen Bon Paufen und Schallmei'n; Dazwischen schluchzen und stöhnen Die guten Engelein.

## 22.

So haft bu gang und gar vergeffen, Daß ich so lang' bein Derz beseffen, Dein Bergden so fuß und so falsch und so flein, Es kann nirgend was fuß'res und falscheres sein.

So haft bu bie Lieb' und bas Leib vergessen, ... Die bas Berg mir thäten zusammenpressen. 3ch weiß nicht, war Liebe größer als Leib? 3ch weiß nur, sie waren groß alle beib'!

Und mußten's bie Blumen, die Aeinen, Wie tief verwundet mein Derg, Sie wurden mit mir weinen, Bu heilen meinen Schmerg.

Und wifften's die Rachtigalien, Wie ich so traurig und frant, Sie ließen fröhlich erschallen Erquidenben Gefang.

Und wüßten fie mein Bebe, Die goldnen Sternelein, Sie famen aus ihrer Dobe, Und fprachen Troft mir ein.

Die alle tonnen's nicht wiffen, Rur Eine tennt meinen Schmerg: Sie hat ja felbst gerriffen, Berriffen mir bas berg.

## 24.

Warum find benn die Rofen so blaß, O sprich, mein Lieb, warum? Warum find benn im grünen Gras Die blauen Belichen so flumm?

Warum singt benn mit fo kläglichem Laut Die Lerche in ber Luft? Warum steigt benn aus bem Balsamkraut Hervor ein Leichenbuft?

Warum fcheint benn bie Sonn' auf bie Au' So talt und verbrieglich berab? Warum ift benn bie Erbe fo grau Und bbe wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trib', Mein liebes Liebchen, sprich? O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest bu mich?

Sie haben bir viel ergählet, Und haben viel geslagt; Doch was meine Seele gequälet, Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wefen, Und schüttelten kläglich bas Daupt; Sie nannten mich ben Bosen, Und bu haft alles geglaubt.

Jeboch bas Allerschlimmste, Das haben sie nicht gewußt; Das Schlimmste und bas Dümmste, Das trug ich geheim in der Brust.

## 26.

Die Linde blübte, die Rachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Luft; Da füßtest du mich, und bein Arm mich umschlang, Da preßtest du mich an die schwellende Brust.

Die Blätter fielen, ber Rabe schrie hohl, Die Sonne grüßte verbroffenen Blick; Da sagten wir froftig einander: "Lebwohl!" Da knirtest bu höslich ben höslichsten Anir.

# 27.

Wir haben wiel für einander gefühlt, Und bennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft "Mann und Frau" gespielt, Und bennoch uns nicht geraust und geschlagen. Wir haben zusammen gesauchzt und gescherzt, Und zärtlich uns gefüßt und geherzt. Wir haben am Ende, aus kindischer Luft, "Bersteden" gespielt in Wäldern und Gründen, Und haben uns so zu versteden gewußt, Daß wir uns nimmermehr wiedersinden.

Ich glaub' nicht an ben himmet, Wovon bas Pfafflein fpricht; Ich glaub' nur an bein Auge, Das ift mein himmelolicht.

Ich glaub' nicht an ben Berrgott, Wovon bas Pfäfflein fpricht; Ich glaub' nur an bein Berge, 'nen anbern Gott hab' ich nicht.

Ich glaub' nicht an ben Bifen, Un Soll' und Sollenschmen; Ich glaub' nur an bein Auge, Und an bein bofes Berg.

## 29.

Du bliebest mir treu am längsten, und haft bich für mich verwendet, Und haft mir Trost gespendet In meinen Abiten und Aengsten.

Du gabeft mir Trank und Speife, Und haft mir Gelb geborget, Und haft mich mit Wäsche versorget, Und mit bem Paß für bie Reise.

Mein Liebchen! baß Gott bich behüte, Roch lange, vor his' und vor Kälte, Und baß er bir nimmer vergelte Die mir erwiesene Güte.

30.

Die Erbe war so lange geizig, Da kam ber Mai, und sie ward spendabel, Und alles lacht, und jauchzt, und frend sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel. Die Blumen fprießen, die Glödlein ichallen, Die Bögel fprechen wie in der gabel; Mir aber will das Gefprach nicht gefallen, Ich finde Alles miserabel.

Das Menschenvolf mich ennuniret, Sogar ber Freund, ber sonft passabel; — Das tömmt, weil man Mabame tituliret Dein füßes Liebchen, fo fuß und aimabel.

# 

Und ale ich fo lange, fo lange gefäumt, In fremben Landen geschwärmt und geträumt; Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Sochzeitsteid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen, Als Bräut'gam, den bummften ber dummen Jungen.

Mein Liebchen ist so schön und milb, Roch schwebt mir vor ihr süßes Bilb; Die Beilchenaugen, die Rosenwänglein, Die halben und blühen, jahraus jahrein! Daß ich von solchem Lieb konnt' weichen, War der dinninfte von meinen bummen Streichen.

#### 32.

Die blauen Beilchen ber Aeugelein, Die rothen Rofen ber Wängelein, Die weißen Liften ber Sänbehen flein, Die blüben und blühen noch immerfort, Und nur bas Derzehen ift verborert.

33,

Die Welt ift so schön und ber himmel so blau, Und die Lufte die weben so lind und so lau, Und die Blumen winken auf bfühender Au', und funkeln und glipern im Morgenthau, Und die Menschen subeln, wohin ich schau'-Und boch möcht' ich im Grabe liegen, Und mich an ein tobtes Liebchen schwiegen.

#### 34.

Wein suffes Lieb, wenn bu im Grab, Im bunkeln Grab wirft liegen, Dann will ich steigen zu bir hinab, Und will mich an bich schmiegen.

3ch Kiffe, umschlinge und presse bich wilb, Du Stille, bu Ralte, bu Bleiche! 3ch jauchze, ich gittre, ich weine wilb, 3ch werbe selber gur Leiche.

Die Tobten ftehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen Schwarme; Wir beibe bleiben in ber Gruft, Ich liege in beinem Arme.

Die Tobten stehn auf, ber Tag bes Gerichts Ruft sie zu Qual und Bergnügen; Bir beide bekümmern uns um nichts, Und bleiben umschlungen liegen.

35.

X

Ein Fichtenbaum fteht einsam 3m Rorben auf tahler Dob'. 3hn foldfert; mit weiger Dede Umbullen ibn Gis und Schnee.

Er traumt von einer Palme, Die, fern im Morgenland, Einsam und schweigend trauert Auf brennenber Felsenwand.

Schöne, helle, goldne Sterne, Grußt die Liebste in ber Ferne, Sagt bag ich noch immer fet Perzefrant und bleich und tren.

37.

(Der Ropf fpricht:) Ach, wenn ich nur ber Schemel war', Worauf ber Liebsten Füße ruhn! Und stampfte sie mich noch so fehr, Ich wollte boch nicht flagen ihun.

(Das Berg frichte) Ach, wenn ich nur bas Rischen war', Wo sie die Radeln fledt hinein! Und fläche sie mich noch so sehr, Ich wollte mich ber Stiche freu'n.

(Des Met prider) Ach, war ich nur bas Stud Papier, Das fie als Papillote braucht! Ich wollte heimlich fluftern ihr In's Ohr, was in mir lebt und haucht.

38.

Seit bie Liebste war entfernt, Datt' ich's Lachen ganz verlernt. Schlechten Wis rif mancher Wichf, . Aber lachen konnt' ich nicht.

Seit ich fie verloren hab', Schafft' ich auch bas Weinen ab; Kaft vor Weh' bas Berg mir bricht, Aber Welnen kann ich nicht.

Ans meinen großen Schmerzen -Mach' ich bie fleinen Lieber; Die heben ihr flingend Gefieber Und flattern nach ihrem herzen.

Sie fanden ben Weg zur Trauten, Doch kommen sie wieder und Nagen, Und Nagen, und wollen nicht sagen, Was sie im Perzen schauten.

#### 40.

Ich tann es nicht vergeffen, Geliebtes, holbes Weib, Daf ich buch einft beseffen, Die Seele und ben Leib.

Den Leib möcht' ich noch haben, Den Leib so gart und jung; Die Seele fönnt Ihr begraben, Dab' felber Seele genung.

Ich will meine Seele gerichneiben, Und hauchen die Balfte bir ein, Und will bich umschlingen, wir muffen Gang Leib und Seele fein.

#### 41.

Philifter in Sountagoröcklein Spazieren burch Walb und Flur; Sie jauchzen, sie hüpfen wie Böcklein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnben Augen, Wie Alles romantisch blüht; Mit langen Ohren saugen Sie ein ber Spapen Lieb. "Ich will nicht beines Baters Thron, Und nicht sein Scepter von Golbe, Ich will nicht seine bemantene Kron", Ich will bich selber, bu Polbe!"

Das tann nicht fein, sprach fie zu wir, Ich liege ja im Grabe, Und nur bes Rachts tomm' ich zu bir, Weil ich so lieb bich habe.

#### 47.

Mein Liebden, wir sagen beisammen, Traulich im leichten Kahn. Die Racht war still und wir schwammen Auf weiter Wasserbahn.

Die Seisterinsel, die schöne, Eng bamm'rig im Mondenglaus; Dort klangen liebe Tone, Und wogte ber Nebeltang.

Dort klang es lieb und lieber, Und wogt' es hin und her; Bir aber schwammen vorüber, Troftlos auf weitem Meer.

#### 48.

Ans alten Mahrden winft es Dervor mit weißer Danb, Da fingt es und ba flingt es Bon einem Zauberlanb':

Wo große Blumen schmachten Im goldnen Abenblicht, Und gärtlich sich betrachten Beit bräutlichem Gesicht; —

Bo alle Baume sprechen Und singen, wie ein Chor, Und laute Quellen brechen Bie Tanzmusit hervor; —

J. 30 3

Und Liebesweisen tönen, Wie du sie nie gehört, Bis wundersußes Sehnen Dich wundersuß bethört!

Ach, Binnt' ich borthin tommen, Und bort mein Berg erfreu'n, Und aller Qual entnommen, Und frei und selig fein!

Ach! senes Lanb ber Wonne, Das seh' ich ost im Traum, Das kommt die Margensome, Berstießt's wie eitel Schaum.

49.

**50.** 

Es flüftern und sprechen bie Blamen, Und schau'n mitleibig mich an : Sei unserer Schwester nicht bofe, Du trauriger, blaffer Mann.

Es leuchtet meine Liebe, In ihrer bunkeln Pracht, Wie'n Mahrchen traurig und trübe, Ergahlt in ber Sommernacht.

",3m Zaubergarten wallen Zwei Buhlen ftumm und allein; Es fingen bie Nachtigallen, Es flimmert ber Monbenschein.

"Die Jungfrau fieht fill wie ein Bilbniß, Der Ritter vor ihr kniet. Da kommt ber Riefe ber Wilbniß, Die bange Jungfrau flieht.

"Der Ritter finst blutend gur Erbe, Es ftolpert ber Riefe nach Daus —" Benn ich begraben werbe, Dann ift bas Mährchen aus.

52.

Sie haben mich gequalet, Geargert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Anbern mit ihrem Daß.

Sie haben bas Brob mir vergiftet, Sie gossen mir Gift in's Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Anbern mit ihrem Pag.

Doch fie, bie mich am meiften Gequalt, geargert, betrübt, Die hat mich nie gehaffet, Und hat mich nie geliebt.

Es liegt ber heiße Sommer Auf beinen Wängelein; Es liegt ber Winter, ber falte, In beinem Bergen flein.

Das wird fich bei bir anbern, Du Bielgeliebte mein! Der Winter wird auf ben Bangen, Der Sommer im Berzen sein.

#### 54.

Wenn zwei von einander icheiben, So geben fie fich bie banb', Und fangen an zu weinen, Und feufzen ohne Enb'.

Wir haben nicht geweinet, Bir feufzten nicht Weh und Ach! Die Thränen und bie Seufzer, Die tamen hintennach.

#### 55.

Sie fagen und tranken am Theetifc, Und sprachen von Liebe viel. Die Berren, die waren äfthetisch, Die Damen von gartem Gefühl.

Die Liebe muß fein platonifc, Der burre Dofrath fprach. Die Dofrathin lächelt ironifc, Und bennoch feufget fie: Ach!

Der Domherr öffnet ben Mund weit: Die Liebe sei nicht zu roh, Sie schabet sonft ber Gesundheit. Das Fräulein lispelt: wie fo? Die Grafin fpricht wehmuthig: Die Liebe ift eine Passion! Und prasentiret gutig Die Lasse bem herren Baron.

Am Tifche war noch ein Planchen; Mein Liebchen, ba haft bu gefehlt. Du hattest so hubich, mein Schanchen, Bon beiner Liebe erzählt.

#### **¥** 56.

Bergiftet find meine Lieber; — Wie könnt' es anders fein ? Du hast mir ja Gift gegoffen In's blühende Leben hinein.

Bergiftet find meine Lieber; — Bie tonnt' es anbers fein? Ich trage im Berzen viel Schlangen, Und bich, Geliebte mein.

## 57.

Mir träumte wieber ber alte Traum: Es war eine Nacht im Maie, Wir fagen unter bem Linbenbaum, Und schwuren uns ewige Treue.

Das war ein Schwören und Schwören auf's Reu', Ein Kichern, ein Kosen, ein Kussen; Daß ich gebenk bes Schwures sei, Haft bu in bie Hand mich gebissen.

D Liebden mit ben Aeuglein flar! D Liebden schön und bissig! Das Schwören in ber Ordnung war, Das Beißen war überflüssig.

Ich fteh' auf bes Berges Spipe, Und werbe fentimental. "Benn ich ein Böglein wäre!" Seufs' ich viel tausenbmal.

Wenn ich eine Schwalbe ware, So flög' ich zu bir, mein Kinb, Und baute mir mein Restchen, Wo beine Fenster finb.

Benn ich eine Rachtigall ware, So flög' ich zu bir, mein Rinb, Und fange bir Nachts meine Lieber Berab von ber grünen Linb'.

Wenn ich ein Simpel ware, So stag' ich gleich an bein Berg; Du bift ja holb ben Gimpeln, Und heilest Gimpelschmerz.

59.

Mein Wagen rollet langsam Durch lustiges Walbesgrün, Durch blumige Thäler, die zaubrisch Im Sonnenglanze blüb'n.

Ich fige und finne und traume, Und bent' an bie Liebste mein; Da grußen brei Schattengestalten Ropfnidenb jum Wagen herein.

Sie hüpfen und ichneiben Gesichter, So spöttisch und boch so icheu, Und quirlen wie Rebel gusammen, Und lichern und huschen vorbei.

Ich hab' im Traum' geweinet, Mir träumte bu lägest im Grab'. Ich wachte auf und bie Thräne Kloß noch von ber Wange herab.

Ich hab' im Traum' geweinet, Mir träumt' bu verließest mich, Ich wachte auf und ich weinte Noch lange bitterlich.

3ch hab', im Traum' geweinet, Mir traumte bu bliebest mir gut. 3ch wachte auf, und noch immer Strömt meine Thranenfluth.

# 61.

Allnächtlich im Traume feb' ich bich, Und febe bich freundlich grüßen, Und lautaufweinend flürz' ich mich Bu beinen füßen Küßen.

Du fiehft mich an wehmüthiglich, Und ichüttelft bas blonbe Röpfchen; Aus beinen Augen schleichen fich Die Perlenthranentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort, Und giebst mir ben Strauß von Zypressen. Ich wache auf, und ber Strauß ist fort, Und bas Wort hab' ich vergessen.

62.

Das ift ein Braufen und Deulen, herbstnacht und Regen und Bind; Bo mag wohl jeho weilen Nem armes, banges Kind? Ich feb' fie am Fenfter lehnen, Im einfamen Rämmerlein; Das Auge gefüllt mit Thränen Starrt fie in ble Nacht binein.

63.

Der herbstwind rüttelt die Baume, Die Nacht ift feucht und falt; Gehüllt im grauen Mantel, Reite ich einsam im Wald.

Und wie ich reite, so reiten Mir die Gedanken voraus; Sie tragen mich leicht und luftig, Nach meiner Liebsten Haus.

Die hunde belten, bie Diener Erscheinen mit Rerzengeflirr; Die Wenbeltreppe fturm' ich hinauf mit Sporengeflirr.

Im leuchtenben Teppichgemache, Da ift es so buftig und warm, Da harret meiner bie Holbe — Ich fliege in ihren Arm.

Es fänselt ber Bind in ben Blättern, Es spricht ber Eichenbaum: Bas willst du, thörichter Reiter, Mit deinem thörichten Traum?

64.

Es faut ein Stern herunter Aus feiner funtelnben Boh'! Das ift ber Stern ber Liebe, Den ich bort fallen feh'.

Es fallen vom Apfelbaume Der Blüthen und Blätter viel! Es tommen die neckenden Lufte Und treiben damit ihr Spiel. Es singt ber Schwan im Weiher, Und rubert auf und ab, Und immer leiser singend, Laucht er in's Fluthengrab.

Es ift fo ftill und bunkel! Berweht ift Blatt und Blüth', Der Stern ift knifternd zerfloben, Berklungen bas Schwanenlieb.

#### 65.

Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenschloß,. Bo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer, Und bunte Menschenwoge sich ergoß Durch labyrinthisch vielverschlungne Zimmer. Die Ausgangspforte sucht ber bleiche Troß, Mit Händeringen und mit Angstgewimmer. Jungfrau'n und Ritter ragen aus der Menge, Ich selbst din fortgezogen im Gebränge.

Doch plöglich sieh' ich ganz allein, und seh', Und staun', wie schnell die Menge konnt' verschwinder Und wandre fort allein, und eil', und geh' Durch die Gemächer, die sich seltsam winden. Mein Juß wird Blei, im herzen Angst und Weh, Berzweist' ich fast den Ausgang je zu finden. Da komm' ich endlich an das lette Thor; Ich will hinaus — o Gott, wer steht davor!

Es war die Liebste, die am Thore stand, Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Stirne. Ich soll zurückgehn, winkt sie mit der Hand; Ich weiß nicht, ob sie warne oder zürne. Doch aus den Augen bricht ein süßer Brand, Der mir durchzuckt das Herz und das Gehirne. Wie sie mich ansah, streng und wunderlich, Und doch so liebevoll, erwachte ich.

Die Mitternacht war falt und ftumm; Ich irrte klagend im Balb herum. Ich habe bie Bäum' aus bem Schlaf' gerüttelt; Sie haben milleibig bie Köpfe geschüttelt.

67.

Am Areuzweg wird begraben, Ber selber sich brachte um; Dort wächst eine blaue Blume, Die Armesunderblum'.

Am Areuzweg ftanb ich und seufzte; Die Racht war talt und stumm. Im Monbschein bewegte sich langsam. Die Armesunberblum'.

68.

Bo ich bin, mich rings umbunkelt Finsterniß, so bumpf und bicht, Seit mir nicht mehr leuchtenb funkelt, Liebste, beiner Augen Licht.

Mir erloschen ift ber füßen Liebessterne goldne Pracht, Abgrund gahnt zu meinen Füßen— Rimm mich auf, uralte Nacht!

69.

Racht lag auf meinen Augen, Blei lag auf meinem Munb, Mit ftarrem hirn unb Derzen Lag ich im Grabesgrunb.

Wie lang tann ich nicht fagen, Daß ich geschlafen hab', Ich wachte auf und börte Bie's pochte an mein Grab. "Billft bu nicht auffiehn, Deinrich? Der ew'ge Tag bricht an, Die Tobten sind erstanden, Die ew'ge Lust begann."

Mein Lieb, ich kann nicht auffiehn, Bin ja noch immer blinb; Durch Weinen meine Augen Gänzlich erloschen sind.

"Ich will bir Kuffen, Deinrich, Bom Auge fort bie Racht; Die Engel follft bu schauen, Und auch bes himmels Pracht."

Mein Lieb, ich tann nicht aufstehn, Noch blutet's immerfort, Wo bu in's Berg mich stachest Mit einem spig'gen Wort'.

"Gang leife leg' ich, Deinrich, Dir meine Dand auf's Berg; Dann wird es nicht mehr bluten, Geheilt ift all' fein Schmerg."

Mein Lieb, ich fann nicht aufftehn, Es blutet auch mein Daupt; Dab' ja hineingeschoffen, Alls bu mir wurbest geraubt.

"Mit meinen Loden, Beinrich, Stopf' ich bes Sauptes Bunb', Und brang' jurud ben Blutftrom Und mache bein Saupt gefunb."

Es bat so fanft, so lieblich, 3ch tonnt' nicht wiberstehn; 3ch wollte mich erheben, Und zu ber Liebsten gehn.

Da brachen auf bie Wunben, Da ftürzt' mit wilber Racht Aus Kopf und Bruft ber Blutstrom, Und sieh! — ich bin erwacht.

Die alten, bofen Lieber, Die Träume schlimm und arg, Die lagt uns jest begraben, holt einen großen Sarg.

hinein leg' ich gar manches, Doch fag' ich noch nicht was; Der Sarg muß fein noch größer Bie's heibelberger Faß.

Und holt eine Tobtenbahre, Bon Brettern fest und bid; Auch muß sie sein noch länger Als wie zu Mainz die Brud'.

Und holt mir auch zwölf Riefen, Die muffen noch ftarter fein Als wie ber heil'ge Christoph Im Dom zu Toln am Rhein.

Die sollen ben Sarg forttragen Und fenten in's Meer hinab, Denn solchem großen Sarge Gebührt ein großes Grab.

Wift ihr warum ber Sarg wohl So groß und ichwer mag fein? 3ch legt' auch meine Liebe Und meinen Schmerz hinein.

# Nachtrag

gu bem Cyllus: "Die Beimtebr."

Siebe p. 5-45 ber "Reifebilber" (vergl. bie Rotig bes Berlegers am Anfange bes Buche ber Lieber). Folgenbe vier Gebichte find in ben Reifebilbern nicht enthalten:

1.

3ch hab' mir lang ben Kopf gerbrochen, Mit Denken und Sinnen, Tag und Racht, Doch beine liebenswürdigen Augen Sie haben mich zum Entschluß gebracht.

Sest bleib' ich, wo beine Augen leuchten, In ihrer füßen flugen Pracht — Daß ich noch einmal würde lieben, Ich hatt' es nimmermehr gebacht.

2.

Und bift bu erft mein eh'lich Beib, Dann bift bu gu beneiben, Dann lebst bu in lauter Zeiwertreib, In lauter Plaifir und Freuben.

Und wenn du schillft und wenn du tobs, Ich werd' es gebuldig leiben; Doch wenn du meine Berfe nicht lobs. Laß ich mich von dir scheiben.

3.

Selten habt ihr mich verftanben Selten auch verstanb ich euch, Rur wenn wir im Roth und fanben, So verstanben wir uns gleich.

M Breez

Reben mir wohnt Don henriques Den man guch ben Schönen nennet; Rachbarlich find unfre Zimmer Rur von bunner Wand getrennet.

Salamanta's Damen glühen, Wenn er burch bie Straßen schreitet, Sporenklirrend, schuurrbartfräuselnd, Und von Hunden stets begleitet.

Doch in ftiller Abenbftunbe Sist er ganz allein baheime, In ben Danben bie Guitarre, In ber Seele süße Traume.

In bie Saiten greift er bebenb Und beginnt ju phantafiren, — Ach! wie Rapenjammer qualt mich Sein Geschnarr und Quinquiliren.

5

3ch hab' euch im besten July verlassen, Und find' euch wieber im Januar; Ihr saget bamals so recht in ber Sige, Jest seib ihr gefühlt und kalt sogar.

Balb, fcheib' ich nochmals, und tomm' ich einft wieber, Dann seib ihr weber warm noch tatt, Und über eure Graber schreit' ich, Und bas eigne Berz ist arm und alt.

## Gotterdammerung.

Der Dai ift ba mit feinen golbnen Richtern. Und feibnen Luften und gewürzten Duften, Und freundlich lodt er mit ben weifen Blutben. Und grifft aus taufend blauen Beildenaugen. Und breitet aus ben blumreich grünen Teppich, Durchwebt mit Sonnenichein und Morgenthau. Und ruft berbei bie lieben Menichenkinber. Das blobe Bolt gehorcht bem erften Ruf. Die Manner giebn bie Ranfinbofen an. Und Sonntagerod' mit golbnen Spiegelfnöpfen. Die Frauen fleiben fich in Unschuldweiß. Bunalinge fraufeln fich ben Frühlingefcnurrbart; Jungfrauen laffen ibre Bufen mallen; Die Stabtwoeten fteden in bie Tafche Papier und Bleiftift und Lorgnett'; - und jubelnb Biebt nach bem Thor bie frausbewegte Schaar, Und lagert braugen fich auf grunem Rafen, Bewundert, wie bie Baume fleißig machfen, Spielt mit ben bunten, garten Blumelein, Borcht auf ben Sang ber luft'gen Bogelein, Und faucht binauf jum blauen Dimmelszelt.

Bu mir kam auch ber Mai. Er klopfte breimal An, meine Thür', und rief: Ich bin ber Mai, Du bleicher Träumer, komm', ich will bich kussen! Ich bielt verriegelt meine Thür', und rief: Bergebens locks bu mich, bu schlimmer Gast. Ich habe bich burchschaut, ich hab' durchschaut. Den Bau ber Welt, und hab' zu viel geschaut, Und viel zu tief, und hin ist alle Freude, Und ew'ge Qualen zogen in mein Derz. Ich schaue burch bie steinern harten Rinden Der Menschenhäuser und ber Menscheherzen, Und schau' in beiben Lug und Trug und Elenb. Auf ben Gesichtern les' ich die Gebanken,

Biel folimme. In ber Jungfrau Scham-Erröthen Seb' ich gebeime Luft begebrlich gittern : Auf bem begeistert ftolgen Jünglingshaupt' Seh' ich bie lackend bunte Schellenkapper Und Fragenbilber nur und fieche Schatten Seh' ich auf biefer Erbe, und ich weiß nicht, Ift fie ein Tollbaus ober Krantenbaus. 3d febe burch ben Grund ber alten Erbe. Als fei fie von Arpftall, und feb' bas Graufen, Das mit bem freud'gen Grime au bebeden Der Mai vergeblich ftrebt. 3ch feb' bie Tobten :-Sie liegen unten in ben fcmalen Gargen. Die Banb' gefaltet und bie Augen offen. Dein bas Gewand und weiß bas Angeficht. Und burch bie Lipben friechen gelbe Burmer. 3d feb', ber Gobn fest fich mit feiner Buble Rur Rurzweil nieber auf bes Baters Grab; -Spottlieber fingen ringe bie Rachtigallen; -Die fanften Diesenblumden lachen bamifch: -Der tobte Bater regt fich in bem Grab's -Und ichmerabaft aucht bie alte Mutter Erbe.

Du arme Erbe, beine Schmergen fenn' ich! 3d feb' bie Gluth in beinem Bufen wühlen. Und beine tausenb Abern feh' ich bluten. Und feb', wie beine Bunbe flaffend aufreißt, Und wilb hervorftrömt Flamm' und Rauch und Blut. 3ch febe beine trop'gen Riefenföhne, Uralte Brut, aus bunkeln Schlünden fteigenb Und rothe Fackeln in ben Banben ichwingenb: -Gie legen ihre Gifenleiter an, Und fturmen wilb binauf gur Dimmelevefte; -Und fowarze Zwerge flettern nach : und knifternb Berftieben broben alle golbnen Sterne. Mit frecher Danb reift man ben golbnen Borbang Bom Belte Gottes, beulenb fürgen nieber, Auf's Angesicht bie frommen Engelschaaren, Auf feinem Throne fist ber bleiche Gott, Reift fich vom Daupt bie Kron', gerrauft fein Daar Und naber brangt beran bie wilbe Rotte.

Die Riesen werfen ibre rothen Raceln In's weite Dimmelreich, bie 3werge folagen Mit Flammengeißeln auf ber Englein Rüden: Die winden fich und frümmen fich vor Qualen. Und werben bei ben Daaren fortgeschleubert; -Und meinen eignen Engel feb' ich bort, Dit feinen blonben Loden, fugen Bugen, Und mit ber em'gen Liebe um ben Dunb. Und mit ber Geligfeit im blauen Auge -Und ein entfetlich häflich fcwarzer Robolb Reift ihn vom Boben, meinen bleichen Engel, Beaugelt grinfenb feine eblen Blieber. Umschlingt ibn fest mit gartlicher Umschlingung. Und gellend brohnt ein Schrei burch's gange Weltall, Die Gaulen brechen, Erb' und Dimmel fturgen Busammen, und es berricht bie alte Racht.

#### Nateliff.

Der Traumgott brachte mich in eine Lanbschaft, Wo Trauerweiben mir "Willsommen" winkten, Mit ihren langen, grünen Armen, wo bie Blumen Mit flugen Schwesteraugen still mich ansah'n, Wo mir vertraulich klang ber Bögel Zwitschern, Wo gar ber Dunbe Bellen mir bekannt schien, Und Stimmen und Sestalten mich begrüßten, Wie einen alten Kreund, und wo boch Alles So fremb mir schien, so wunderseltsam fremd. Bor einem ländlich schmucken Dause stand ich, In meiner Brust bewegte sich's, im Kopfe War's ruhig, ruhig schüttelte ich ab Den Staub von meinen Reisekleidern, Grell klang die Klingel, und bie Thür ging auf.

Da waren Manner, Frauen, viel befannte Gesichter. Stiller Rummer lag auf allen Und heimlich schene Angst. Seltsam verftört, Mit Beileibsmienen fast, sah'n sie mich an, Daß es mir selber burch bie Seele schauert',

Die Abnung eines unbefannten Unbeile. Die alte Marg'reth bab' ich gleich erfanut; 3d fab fie foridenb an, jeboch fie fprach nicht. "Bo ift Maria?" fragt' ich, boch fie fprach nicht, Briff leife meine Danb, und führte mich Durch viele lange, leuchtenbe Gemächer, Bo Prunt und Pracht und Tobtenftille berrichte, Und führt' mich endlich in ein bammernb Bimmer. Und zeigt', mit abgewandtem Angelicht'. Rach ber Bestalt, bie auf bem Gopha fag. "Sinb Sie Maria?" fragt' ich. Innerlich Erstaunt' ich felber ob ber Reftigfeit. Bomit ich fprach. Und fteinern und metalllos Scholl eine Stimm': "Go nennen mich bie Leute." Ein idneibend Beb burchfroftelte mich ba. Denn jener hoble, falte Ton war boch Die einft fo fuße Stimme von Maria! Und fenes Beib im fablen Lillafleib. Nachläffig angezogen, Bufen folotternb, Die Augen glafern ftarr, bie Bangenmusteln Des weißen Ungefichtes leberichlaff -Ach, fenes Weib war boch bie einft fo fcone, Die blübenb holbe liebliche Maria! "Sie waren lang' auf Reisen!" fprach fie laut, Mit falt unbeimlicher Bertraulichfeit, "Sie icaun nicht mehr fo fcmachtenb, liebfter Freund, Sie find gefund, und praffe Lend' und Babe Bezeugt Golibitat." Ein füglich Lächeln Umgitterte ben gelblich blaffen Munb. In ber Bermirrung fprach's aus mir hervor: "Dan fagte mir, Gie haben fich vermählt?" "Ach ja!" fprach fie gleichaultig laut und lachenb. "Dab' einen Stod von Bolg, ber überzogen Dit Leber ift, Gemahl fich nennt; boch Bolg 3ft Dolg!" Und flanglos wibrig lachte fie, Dag falte Angft burch meine Geele rann, Und Zweifel mich ergriff:-find bas bie feuschen, Die blumenkeuschen Lipven von Maria? Sie aber bob fich in bie Dob', nahm raid Bom Stuhl ben Raschemir, warf ibn

Um ihren hale, hing fich an meinen Arm, Bog mich von hinnen, burch bie offne hausthür, Und zog mich fort durch Held und Busch und Au's

Die glübend rothe Sonnenscheibe fdwebte Soon niebrig, und ihr Durpur überftrablte Die Baume und bie Blumen und ben Strom. Der in ber Rerne majeftätisch floß. "Sehn Sie bas große golbne Auge fdwimmen 3m blauen Baffer?" rief Maria baftia. .. Still, armes Befen!" fprach ich, und ich ichaute 3m Dammerlicht' ein mabrchenhaftes Weben. Es fliegen Rebelbilber aus ben Relbern, Umidlangen fich mit weißen, weichen Armen : Die Beilden fah'n fich gartlich an, febnfüchtig Bufammenbeugten ud bie Lilienfelcher Aus allen Rosen alübten Wollustalutben t Die Relfen wollten fich im Dauch entzünben ; In fel'gen Duften fdwelgten alle Blumen, Und alle weinten stille Wonnethränen, Und alle fauchten: Liebe! Liebe! Liebe! Die Schmetterlinge flatterten, die hellen Goldfäfer summten feine Elfenliebchen, Die Abendwinde flufterten, es rauschten Die Eichen, schmelzenb fang bie Rachtigall -Und zwischen all bem Klüstern. Rauschen, Singen. Schwapte mit blechern flanglos falter Stimme Das welfe Beib, bas mir am Arme bing; "Ich tonn! 3hr nachtlich Treiben auf bem Schloß; Der lange Schatten ift ein guter Tropf. Er nicht und winft zu allem was man will : Der Blaurod ift ein Engel; boch ber Rothe, Mit blanten Schwert, ift Ihnen fpinnefeinb." Und noch viel bunt're, munberliche Reben Schwant' fie in Ginem foit, und fente fich. Ermübet, mit mir nieber auf bie Drosbant ... Die unterm alten Gidenbaume ftebt.

Tiefichmerzlich fang bie Rachtigall herab. Doch rothe Lichter brangen burch bie Blätter, Umflimmerten Maria's weißes Antlit, Und locten Gluth aus ihren ftarren Augen, Und mit ber alten füßen Stimme sprach sie: "Wie wußtest Du, daß ich so elend bin? Ich las'es jüngst in Deinen wilden Liebern."

Eisfalt burchzog's mir ba bie Bruft, mir graufte Ob meinem eignen Wahnsinn, ber bie Zufunft Geschaut, es zudte buntel burch mein hirn, Und vor Entsepen bin ich aufgewacht.

# Ponna Clara.

In bem abenblichen Garten Wanbelt bes Alfaben Lochter; Paufen- und Drommetensubel Klingt herunter von bem Schlosse.

"Läftig werben mir bie Tange Und bie sugen Schmeichelworte, Und bie Ritter, die so zierlich Dich vergleichen mit ber Sonne.

"ileberläftig wirb mir Ales, i Seit ich fah, bei'm Strahl bes Monbes, Jenen Ritter, beffen Laute Nächtens mich an's Fenfter locke.

;,Wie er ftant fo fchlant und muthig, Und bie Augen leuchtend schoffen Aus bem ebelblaffen Antlit, Glich'er wehrlich Sanct Georgen."

Alfo bachte Donna Clara, Und fie ichatrte auf ben Boben; Bie fie aufblicht, fieht ber fchbne, Unbefannte Ritter vor ibr. Danbebrudent, liebeflüffernt, Banbeln sie umber im Monbschein Und ber Zephyr schmeichelt freundlich, Mährchenartig grüßen Rosen.

Mährchenartig grüßen Rofen, Und fie glüh'n wie Liebesboten. — Aber fage mir, Geliebte, Warum bu fo plöglich roth wirft?

"Müden flachen mich, Geliebter, Und bie Müden find, im Sommer, Mir so tief verhaßt, als wären's Langenaf'ge Jubenrotten."

Raf bie Müden und bie Juben, Spricht ber Ritter, freundlich tosenb. Bon- ben Mandelbäumen fallen Tausend weiße Blüthenfloden.

Taufend weiße Blüthenfloden Daben ihren Duft ergoffen. — Aber fage mir, Geliebte, Ift bein Berg mir gang gewogen?

"Ja, ich liebe bich, Geliebter, Bei bem Beiland fei's geschworen, Den bie gottverfluchten Juben Bosbaft tudifch einft ermorbet."

Raß ben Deiland und die Juben, Spricht ber Ritter freundlich kofend. In der Ferne schwanken traumhaft Weiße Lilien, lichtumflossen.

Weiße Lillen lichtumfloffen, Bliden nach ben Sternen broben. — Aber fage mir, Geliebte, Daft bu auch nicht falfc gefcweren?

"Falich ift nicht in mir, Geliebter, Wie in meiner Bruft fein Tropfen Blut ift von bem Blut ber Mohren Und bes fcmug'gen Jubenvolkes."

Lag bie Wohren und bie Inden, Spricht ber Ritter, freundlich tosend; Und nach einer Myrthenlaube Kührt er bie Alkabentochter.

Mit ben weichen Liebesneten Dat er heimlich sie umflochten! Rurze Worte, lange Russe, Und bie Derzen überflossen.

Wie ein schmelzenb süßes Brautlieb Singt bie Rachtigall, bie holbe; Wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf bem Boben.

In ber Laube wirb es ftiller, Und man hört nur, wie verstohlen, Das Geflüster fluger Myrthen Und ber Blumen Athemholen.

Aber Paufen unb Drommeten Schallen plöglich aus bem Schloffe, Und erwachend hat sich Clara Aus bes Ritters Arm gezogen.

"borch! ba ruft es mich, Geliebter, Doch, bevor wir icheiben, foulft bu Rennen beinen lieben Ramen, Den bu mit fo lang verborgen."

"Ich, Gennora, Eu'r Geliebter, Bin ber Sohn bes vielbelotten,... Großen, schriftgelehrten Rabbi Ifrael von Garagossa." and Admanfor.

In bem Dome zu Corbova Siehen Sänken, dweizeinehnubent, Dreizehnhundnet Riefensäulen

Und auf Saulen, Ruppel, Wanben, Biehn von oben fich bis unten Des Korans arab'iche Sprüche, Klug und blumenhaft verschlungen.

Mohrentön'ge bauten weisand Dieses Haus zu Allahs Ruhme, Doch hat Bieles sich verwandelt In der Zeiten dunkelm Strudel.

Auf bem Thurme, wo ber Thirmer Bum Gebete aufgerufen, Tonet jest ber Christengloden Melancholisches Gefumme.

Und das ist ein Duch'n und Wiaden. Bor den buntbemakten Duppen, : Und das blödt und dampft und Kinigelt, Und die dammen Kergen sankeln;

In bem Dome ju Errhone, alle eine Steht Almanspr ben Abbullabein erfahrt. All' bie Shulen fill betrachtenben in erfel. Und bie fillen Warte murmelinder auf eine

"D, ihr Säulen, ftark und riefig, Einft geschmudt zu Allahs Auhme, Jeho mußt ihr bienend hulb'gen Dem verhaßten Christenthume.! "Ihr bequemt euch in bie Zeiten, Und ihr tragt die Last geduldig 3 Ei, da muß ja wohl der Schwäch're Roch viel leichter sich beruh'gen."

Und fein Daupt, mit heiterm Anifig. Beugt Almanfor ben Abbullah Ueber ben gezierten Taufftein, In bem Dome ju Corbova.

2

Daftig schritt er aus bem Dome, Jagte fort auf wilbem Rappen, Daß im Wind bie feuchten Loden Und bes hutes Febern wallen.

Auf bem Beg' nach Alfolea, Dem Guabalquivir entlange, Bo. bie weißen Manbeln blüben, Und bie buft'gen Gelborangen;

Dorten fingt der luft'ge Ritter, Pfeift und fingt, und lacht behaglich, Und es stimmen ein die Bögel, Und bes Stromes laute Wasser.

In bem Schloff zu Alfoles Wohnet Clara be Alvares, In Navarra fämpft ihr Bater, Und sie freut sich mindern Zwanges.

Und Almanfor hört schon ferne Paufen und Drommeten schallen, Und er sieht bes Schloffes Lichter Bligen burch ber Baune Schatten.

In bem Schloß zu Alfolea Tanzen zwölf geschmückte Damen, Tanzen zwölf geschmückte Ritter, Doch am schönften tanzt Almausor. Bis beschwiegt von mimter Laune Blattert er herum im Gaale, Und er weiß den Damen allen Süße Schmeichelei'n zu sagen.

Nabellens schine Sante Rüft er rafch, und fpringt von bannens Und er sest sich vor Elviren, Und er schaut ihr froh in's Antlig.

Lachend fragt er Leonoren: Ob er heute ihr gefalle? Und er zeigt die goldnen Rreuze Eingesticht in feinen Mantel.

Er versichert feber Dame: Daß er fie im Bergen frage; Und "fo mahr ich Chrift bin" ichwort er Dreißig Mal an fenem Abento.

In bem Schlof zu Alleien auf : Dit verfchollen Luft und Rlingen, Derr'n und Damen find verfchwunden, Und erlofchen find bie Lichter.

Bonna Clara und Althauffor C' Sind allein im Saal geblieben; Einfam ftreut die Tepte Lampe Ueber beibe ihren Schimmer.

Auf bem Seffel fist bie Dame, Auf bem Schemel fist ber Ritter, Und fieln Daupt, bas fconnidiermilbe, Ruht auf ben geliebien Knieen.

Rofenst, aus gold'nein Flashden, Gießt die Dinne, forgfam fitnend, und Almanfors bemme Loden — Und er feufst aus Derzenstiefe.

Thranenfluth, aus thofein Auffen,? Weint die Dame, forgidin ftitlend, in ill Almanfore braune Lotten Lauf Und is gudt um felde Eippenz

Und er traumt: er stehe wieder. Tief das Daupt gebeugt und triefend, it In dem Dome ju Cordova. Und er hört viel buntle Stimmen.

All' bie hoben Riesenstallen Obst er murmeln unnuthgrimmig, auf Länger mollon, sie's nicht tragen, 2003 Und sie wanten und sie zittern 3

Und sie brechen wild zusammen, Es erbleichen Bolt und Priester, Krachend fäugtlierud die Asppris n? Und die Christensätzenstwarmen nicht eine Anternation nicht und den unt von?

Annive Michael plans verfeit in Wolfe.

So to So to the second of the expension arrest the Follow Lieuw.

Uncer beide Soire Bodes.

Am Heinfer hand: hie Multen in in Im Beite lag der Sohn in ber in in "Willit du nickt auffehin, Wilhelmen Bu schaulz, die Arpsesson 227 The park

"Bhinssonkrant, a Mutter, "
Daß ich nicht här' und fehtz 3:"
Ich bent' en das beite Greichen, "
Da thut des herr mis wehille—

"Steh" auf, wir wollen nach Revlaar, Rimm Buch und Rosenfranz; Die Mutter Gottes heilt bir Dein frankes Berze ganz."

Es flattern bie Kirchenfahnen,. Es fingt im Kirchenton; Das ift zu Cöllen am Rheine, Da geht bie Prozession.

Die Mutter folgt ber Menge, Den Sohn, ben führet fie, Sie singen beibe im Chore: Gelobt sei'st bu, Marie!

2.

Die Mutter Gottes zu Revlaar Trägt heut' ihr bestes Kleib; Deut' hat sie viel zu schaffen, Es tommen viel tranke Leut'.

Die kranken Leute bringen Ihr bar, als Opferspend', Aus Bachs gebilbete Glieber, Biel wächserne fuß' und Sand'.

Und wer eine Wachshand opfert, Dem heilt an ber Sanb bie Bunb'; Und wer einen Wachsfuß opfert, Dem wird ber Fuß gesund.

Rach Revlaar ging Mancher auf Rruden, Der jeho tangt auf bem Seil', Gar Mancher fpielt jeht bie Bratiche, Dem bort tein Finger war heil.

Die Rutter nahm ein Bachelicht, Und bilbete b'raus ein Berg. "Bring" bas ber Mutter Gottes, Dann heilt fie beinen Schmerg." Der Sohn nahm seufzenb bas Wachsberg, Ging seufzenb zum Deiligenbild z Die Thräne quillt aus bem Auge, Das Wort aus bem Derzen quillt:

"Du Bochgebenebeite, Du reine Gottesmagb, Du Königin bes himmels, Dir sei mein Leib getiagt!

"Ich wohnte mit meiner Mutter . Bu Göllen in ber Stabt, Der Stabt, bie viele hunbert Rapellen und Rirchen hat.

"Und neben uns wohnte Greichen, Doch die ist tobt jepund — Marie, dir bring' ich ein Wachsherz, Deil' du meine Perzenswund'.

Beil' bu mein frankes Berze, Ich will auch fpat und früh Inbrunstiglich beten und fingen: Gelobt fei'ft bu, Marie."

3.

Der franke Sohn und die Mutter, Die schliefen im Rämmerlein; Da kam die Mutter Gottes Gang leise geschritten herein.

Sie beugte fich über ben Kranken, Und legte ihre Danb Bang leise auf fein Derge, Und lächelte milb und schwanb.

Die Mutter schaut Alles im Traume, Und hat noch mehr geschaut; Sie erwachte aus bem Schlummer, Die Dunde bellten so laut. Da lag bahingestredet Ihr Sohn, und der war tobt; Es spielt auf den bleichen Wangen Das lichte Morgenroth.

Die Mutter faltet die Sante, Ihr war, sie wußte nicht wiez Anbächtig sang sie leifen Gelobt sei'ft bu. Mariel 5. Seine's Gedichte.

Mene Sieder.

# And the second second

artina da esta de la composición de la and fraight in the second ALTO DEPOSIT OF THE PROPERTY O The first section of the second section of the second seco 1911年 - 1911年 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 The first of the f Fig. 1 des tippes ()

He to be distributed in the control of the c the state of the s A TOUR STANDARD TO THE STANDARD STANDAR and the second s The Property of the Committee of the Com A control of the second of the The state of the s Take the second of the second . 200 (8) (9) (**3** 5) , X

# Vorrede gur dritten Auflage.

Das Wintermahrchen, welches "Deutschlanb" betitelt und in ben frühern Ausgaben biefes Banbes entbalten, babe ich ber gegenwärtigen Ausgabe entjogen, fintemalen baffelbe feitbem vielfach im Einzelbeuck erfcienen ift, und ich ihm überbies in ber Sammlung meiner poetischen Berte eine anbere Stelle jugebacht. Die entftanbene Lude benute ich, um bier bie fleine Tragobie William Ratcliff mitzutheilen, bie vor etwa neunundzwanzig Jahren unter bem Titel: "Tragobie, nebft einem lyrifchen Intermeggo," gu Berlin bei Dümmler herauskam. Das lyrische Intermezzo wurde seitbem in einer größern Sammlung meiner Bebichte aufgenommen und gelangte gur außerorbentlichften Dovularitat. Der Billiam Ratcliff murbe jeboch nur wenig bekannt; in ber That, ber Rame feines Berlegers war Dummler. Tragobie ober bramatifirten Ballabe gewähre ich mit gutem fug jest einen Plat in ber Sammlung meiner Gebichte, weil fie als eine bebeutsame Urfunde ju ben Progeff-Aften meines Dichterlebens gebort. Gie resumirt namlich meine poetifche Sturm- und Drangperiobe, bie fich in ben ,,jungen Leiben" bes Buchs ber Lieber febr unvollftanbig und bunfel fund giebt. junge Autor, ber bier mit ichwerer, unbeholfener Runge nur traumerifche Raturlaute lallt, fpricht bort im Ratcliff, eine wache, munbige Sprache und fagt unverhohlen fein lettes Bort. Diefes Bort wurde feitbem ein Lofungswort, bei beffen Ruf bie fablen Gefichter bes Elends wie Durvur aufflammen und bie rothbädigen Gohne bes Glude ju Ralf erbleichen. Um Berbe bes ehrlichen Tom im Ratcliff brobelt icon bie große Suppenfrage, worin fest taufenb verborbene Roche berumlöffeln, und bie täglich ichaumenber überfocht. Ein wunderliches Sonntagekind ift ber Poet; er fieht bie Eichenwälber, welche noch in ber Eichel folummern, und er halt Zwiefprache mit ben Befchlechtern, bie noch nicht geboren finb. Sie wispern ihm ihre Beheimniffe, und er plaubert fie aus auf öffentlichem Martt. Aber feine Stimme verhallt im lauten Betofe ber Tagesleibenschaften; wenige boren ibn, feiner verftebt ibn. Friedrich Schlegel nannte ben Beschichtschreiber einen Dropheten, ber rudwarts ichaue in bie Bergangenheit; - man tonnte mit größerem Rug von bem Dichter fagen, bag er ein Befdichtschreiber fei, beffen Auge binausblide in bie Bufunft.

(103)

Ich schrieb ben William Ratcliff ju Berlin unter ben Linben, in ben letten brei Tagen bes Januars 1821, als bas Sonnenlicht mit einem gewissen lauwarmen Wohlwollen bie schneebebeckten Dächer und bie traurig entlaubten Bäume beglänzte. Ich schrieb in einem Juge und ohne Brouillon. Während bem Schreiben war es mir, als hörte ich über meinem haupte ein Rauschen, wie ber flügelschlag eines Bogels. Als ich meinen Freunden, ben jungen Berliner Dichtern, bavon erzählte, sahen sie sich einander an mit einer sonderbaren Wiene, und versicherten mir einstimmig, daß ihnen nie bergleichen beim Dichten passirt sei.

Daris, 24. Rovember 1851.

Beinrich Beine.

## Notiz.

Aud unfere Ausgabe trennt bas "Bintermabrd en" von ben "Reuen Liebern;" baffelbe wird in einem ber fpateren Banbe folgen.

Dem "Rateliff" fugen wir Beine's anbere Tragfbie "Almanfor" bei.

Da ber Lieber-Chflus "Reuer Frühling," mit welchem bie Campe'iche Ausgabe ber "Renen Lieber" beginnt, ichon in ben Reisebilbern — fiebe baselbft p. 208 bis 228 — enthalten ift, so laffen wir ihn hier weg.

Dbilabelphia, im April 1866.

Der Berleger.

# Berschiebene.

#### Seraphine.

1.

Banbl' ich in bem Balb bes Abenbs, In bem traumerischen Walb, Immer wandelt mir zur Seite Deine gartliche Geftalt.

Ift es nicht bein weißer Schleier? Richt bein fanftes Angesicht? Ober ift es nur ber Monbschein, Der burch Tannenbunkel bricht?

Sind es meine eignen Thränen, Die ich leise rinnen hör'? Ober gehft bu, Liebste, wirklich Weinend neben mir einher?

2.

An bem ftillen Meeresstranbe Ift die Racht heraufgezogen, Und der Mond bricht aus den Wolfen, Und es flüstert aus den Wogen:

Bener Menich bort, ift er närrifc, Dber ift er gar verliebet, Denn er ichqut so trüb und heiter, Deiter und zugleich betrübet?

Doch ber Mond, ber lacht herunter, Und mit heller Stimme fpricht er: Jener ift verliebt und närrisch, Und noch obenbrein ein Dichter.

Das ift jeine weiße Möve, Die ich bort flattern feb' Bohl über bie bunklen Fluthen; Der Mond fteht hoch in ber bob's.

Der Daififch und ber Rache, Die schnappen hervor aus ber See, Es hebt fich, es fentt fich bie Möve; Der Mond fieht hoch in ber Dob'.

. O, liebe, flüchtige Seele, Dir ift so bang und weh! Bu nah ist bir bas Wasser, Der Rond steht boch in ber Böh'.

4.

Dag bu mich liebft, bas wußt' ich, 3ch hatt' es langst entbedt; Doch als bu mir's gestanben hat es mich tief erschredt.

3ch flieg wohl auf bie Berge Und jubelte und fang; 3ch ging an's Meer und weinte Bei'm Gonnenuntergang.

Mein Derz ist wie bie Sonne So'fiammenb anzusehn, Und in ein Meer von Liebe Berfinkt es groß und foon.

5.

Wie neubegierig bie Möve Nach uns herüberblidt, Weil ich an beine Lippen So fest mein Obr gebrüdt! Sie möchte gerne wissen Bas beinem Mund entquillt, Ob bu mein Ohr mit Kuffen Ober mit Worten gefüllt?

Wenn ich nur felber wüßte Was mir in die Seele gifcht! Die Worte und die Kuffe Sind wunderbar vermischt.

6.

Sie fioh vor mir wie'n Reh fo fceu, Und wie ein Reh geschwinde! Sie fletterte von Klipp' zu Klipp', Ihr haar bas flog im Binbe.

Wo fich jum Meer ber Felfen fentt, Da hab' ich fie erreichet, Da hab' ich fanft mit fanftem Wort 3hr fprobes Berg erweichet.

Dier fagen wir fo himmelhoch, Und auch fo himmelfelig; Eief unter uns, in's bunfle Meer Die Sonne fant allmählig.

Tief unter uns, in's bunfle Meer, Berfant bie schöne Sonne; Die Wogen rauschten brüber bin, Mit ungestümer Wonne.

D weine nicht, bie Sonne liegt Richt tobt in jenen Fluthen; Sie hat sich in mein Berg verstedt Mit allen ihren Gluthen.

7.

Auf biesem Felsen bauen wir Die Kirche von bem britten, Dem britten neuen Testament; Das Leib ist ausgelitten. Bernichtet ift bas Zweierlei, Das uns so lang bethöret; Die bumme Leiberqualerei hat enblich aufgehöret.

hörft bu ben Gott im finftern Meer? Mit tausenb Stimmen spricht er. Und fiehst bu fiber unserm Daupt Die tausenb Gotteslichter?

Der hell'ge Gott ber ist im Licht Wie in ben Finsternissen; Und Gott ist alles was ba ist; Er ist in unsern Rissen.

8.

Graue Racht liegt auf bem Meere Und die Keinen Sterne glimmen. Manchmal tonen in bem Waffer Lange hingezogne Stimmen.

Dorten fpielt ber alte Nordwind Mit ben blanken Meereswellen, Die wie Orgelpfeifen blüpfen, Die wie Orgelpfeifen ichwellen.

· Deibnifch halb und halb auch firchlich Rlingen biefe Melobeien, Steigen muthig in bie Bobe, Daß fich brob bie Sterne freuen.

Und bie Sterne, immer größer, Glüben auf mit Luftgewimmel, Und am Ende groß wie Sonnen Schweifen fie umber am himmel.

Bur Rufit, bie unten tonet, Birbeln fie bie tollften Beifen; Sonnennachtigallen finb es, Die bort oben ftrahlend treifen. Und bas brauft und fcmettert machtig, Meer und himmel bor' ich fingen, Und ich fühle Riefenwolluft Stürmifch in mein Berge bringen.

9.

Schattenfuffe, Schattenliebe, Schattenleben, wunderbart Glaubst bu, Rärrin, alles bliebe Unverandert, ewig wahr?

Was wir lieblich fest besessen Schwindet hin, wie Träumerei'ne, Und die Bergen, die vergessen, Und die Augen schlafen ein.

10.

Das Fräulein ftant am Peere :: 13 Und seufzte lang und bang, :: Es rührte sie so sehre Der Sonnenuntergang.

Mein Fraulein! fein Sie munter, Das ist ein altes Stüd'; Dier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurud.

11.

Mit Kowarzen Segein segelt mein:Schiff Wohl über bas wilbe Meer; Du weißt wie sehr ich traurig bin Und fränkst mich boch so schwer.

Dein Derg ift treulos wie ber Bind Und flattert hin und her; Dit schwarzen Segeln fegelt mein Soiff Bohl aber bas wilbe Meer.

Wie schändlich bu gehanbelt, Ich hab es ben Menschen verhehlet, Und bin hinausgefahren auf's Meer, Und hab es ben Fischen erzählet.

Ich lag bir ben guten Ramen Rur auf bem festen Lanbe; Aber im gangen Ocean Weiß man von beiner Schanbe.

13.

Es ziehen bie brausenben Wellen Bohl nach bem Stranb; Sie schwellen und zerschellen Bohl auf bem Sanb.

Sie kommen groß und fräftig, Ohn' Unterlaß; Sie werben endlich heftig — Was hilft uns bas?

14.

Es ragt in's Meer ber Runenstein, Da fit' ich mit meinen Träumen. Es pfeift ber Wind, bie Möven schrei'n, Die Wellen, die wandern und schäumen.

3ch habe geliebt manch schönes Kind Und manchen guten Gesellen — Wo find fie hin? Es pfeift ber Wind, Es schäumen und wandern bie Wellen.

15.

Das Meer ftrahlt im Sonnenschein, Als ob es golben mar'. Ihr Brüber, wenn ich fterbe, Bersenkt mich in bas Meer. Dab' immer bas Meer so lieb gehabt, Es hat mit sanfter Fluth So oft mein Derz gefühlet; Wir waren einanber gut.

#### Angelique.

١.

Run ber Gott mir gunftig nidet Soll ich schweigen wie ein Stummer, Ich, ber, als ich unbeglüdet, So viel sang von meinem Rummer,

Daß mir tausenb arme Jungen Gar verzweiselt nachgebichtet, Und bas Leib, bas ich besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet.

D, ihr Rachtigallenchöre, Die ich trage in ber Geele, Daß man Eure Wonne höre, Zubelt auf mit voller Kehle!

2.

Wie rafc bu auch vorüberschritteft, Roch einmal schautest bu zurud, Der Mund, wie fragend, fühngeöffnet, Stürmischer Dochmuth in bem Blid.

D, bag ich nie ju faffen suchte Das weiße, flüchtige Gewand! Die holbe Spur ber fleinen Luge, D, bag ich nie fie wieberfanb!

Berschwunden ift ja beine Wilbheit, Bist wie die Andern zahm und klar, Und sanst und unerträglich gütig, Und ach! nun liebst du mich sogar!

Nimmer glaub' ich, junge Schöne, Was die spröbe Lippe spricht; Solche große, schwarze Augen, Solche hat die Tugend nicht.

Diese braungestreifte Lüge, Streif fie ab; ich liebe bich. Lag bein weißes Derz mich fuffen — Weißes Derz, verstehft bu mich?

4.

Ich halte ihr bie Augen zu Und kuff' sie auf ben Mund; Run läßt sie mich nicht mehr in Ruh, Sie fragt mich um ben Grund.

Bon Abend spät bis Morgens fruh, Sie fragt zu jeber Stund: Bas hältst bu mir bie Augen zu, Wenn bu mir fußt ben Munb?

Ich fag' ihr nicht weshalb ich's thu', Weiß felber nicht ben Grunb — Ich halte ihr bie Augen gu Und fuff' fie auf ben Runb.

5.

Wenn ich, befeligt von schönen Ruffen, In beinen Armen mich wohl befinbe, Dann mußt bu mir nie von Deutschland reben; — Ich fann's nicht vertragen — es hat seine Grünbe.

Ich bitte bich, laß mich mit Deutschland in Frieden! Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen Rach Deimath, Sippschaft und Lebensverhältniß; — Es hat seine Gründe — ich kann's nicht vertragen. Die Eichen find grün, und blau find bie Augen Der beutschen Frauen; sie schmachten gelinde Und seufzen von Liebe, Doffnung und Glauben; — 3ch tann's nicht vertragen — es hat seine Grünbe.

6.

Währenb ich nach andrer Leute, Andrer Leute Schätze fpahe, Und vor fremben Liebesthüren Schmachtenb auf- und niebergebe:

Treibt's vielleicht bie anbren Leute Din und her an anbrem Plate, Und vor meinen eignen Fenstern Aeugeln fie mit meinem Schape.

Das ift menschlich! Gott im Himmer Schüße uns auf allen Wegen! Gott im Himmel geb' uns Allen, Geb' uns Allen Glück und Segen!

7.

Ja freilich bu bist mein Ibeal, Dab's bir ja oft befräftigt Mit Kuffen und Eiben sonber Zahl; Doch heute bin ich beschäftigt.

Romm' morgen zwischen zwei und bret, Dann sollen neue Flammen Bewähren meine Schwarmerei; Wir effen nachher zusammen.

Wenn ich Billete befommen tann Bin ich fogar tapabel, Dich in bie Oper zu führen alsbann: Man giebt Robert-le-Diable.

Es ift ein großes Zauberstüd Boll Teufeloluft und Liebe; Bon Meyerbeer ift bie Musit, Der schlechte Text von Scribe.

Schaff' mich nicht ab, wenn auch ben Durft Gelöscht ber holbe Trunk; Behalt' mich noch ein Biertelfahr, Dann hab' anch ich genung.

Rannst bu nicht mehr Geliebte fein, Sei Freundin mir sodann; Dat man die Liebe burchgeliebt, Kängt man die Freunbschaft an.

9.

Diefer Liebe toller Fafching, Diefer Taumel unfrer Bergen, Geht gu Enbe, und ernüchtert Gahnen wir einanber an!

Ausgetrunken ist ber Kelch, Der mit Sinnenrausch gefüllt war, Schäumenb, lobernb, bis am Ranbe; Ausgetrunken ist ber Kelch.

Es verstummen auch bie Geigen, Die zum Tanze mächtig spielten, Bu bem Tanz ber Leibenschaft; Auch bie Geigen, sie verstummen.

Es erlöschen auch die Lampen, Die das wilde Licht ergossen Auf den bunten Mummenschanz; Auch die Lampen, sie erlöschen.

Morgen tommt ber Afchenmittwoch. Und ich zeichne beine Stirne Mit bem Afchenkreuz und fpreche: Weib bebenke, baß bu Staub bift.

#### Piana.

1.

Diese schönen Gliebermaffen Colossaler Weiblichkeit Sind jest, ohne Widerstreit, Reinen Wünschen überlassen.

War' ich, leibenschaftentzügelt, Eigenkräftig ihr genaht, Ich bereu'te folde That! Ia, sie hatte mich geprügelt.

Welcher Bufen, Sals und Rehle! (Bober feb' ich nicht genau.) Eh' ich ihr mich anvertrau', Gott empfehl' ich meine Seele.

2.

Am Golfe von Bielaya Dat fie ben Tag erblicht; Sie hat schon in ber Wiege Zwei junge Kapen erbrückt.

Sie lief mit blogen Fügen Bohl über bie Pyrenaen; Drauf ließ fie als junge Riefin In Perpignan fich febn.

Seht ift sie bie größte Dame Im Faubourg Saint-Denis; Sie kostet bem Keinen Sir William Schon breizehntausend Louis.

3.

Manchmal wenn ich bei Euch bin, Großgeliebte, eble Donna, Wie erinnernb fcweist mein Sinn Nach bem Marktplat ju Bologna. Dorten ift ein großer Brunn, Fonte bel Gigante beißt er, Obenbrauf fteht ein Neptun Bon Johann, bem alten Meifter.

### Bortenfe.

1.

Ch'mals glaubt' ich, alle Ruffe, Die ein Weib uns giebt und nimmt, Seien uns, burch Schickfaloschluffe, Schon urzeitlich vorbestimmt.

Ruffe nahm ich und ich fußte So mit Ernft in jener Zeit, Als ob ich erfüllen mußte \* Thaten ber Nothwendigkeit.

Bepo weiß ich, überflüffig, Wie so manches, ift ber Rug, Und mit leichtern Sinnen fuff ich, Glaubenlos im Ueberfluß.

2..

Wir ftanben an ber Straffened Wohl über eine Stunde; Wir fprachen voller Zärtlichkeit -Bon unfrem Seelenbunbe.

Wir fagten uns viel hundertmal, Dag wir einander lieben; Wir ftanden an der Straffened, Und find ba ftehn geblieben.

Die Göttin ber Gelegenheit, Bie'n Böfchen, flint und heiter, Kam fie vorbei und fah und ftehn, Und lachend ging fie weiter.

In meinen Tagesträumen, In meinem nächtlichen Bachen, Stets Mingt mir in ber Seele Dein allerliebstes Lachen.

Denkft bu nach Moutmowency's Wie bu auf bem Esel ritteft, Und von bem hohen Sattel hinab in bie Difteln glitteft?

Der Esel blieb ruhig stehen, Fing an die Distein zu fressen — Dein allerliebstes Lachen Werbe ich nie vergessen.

4.

(Sie fprict :)

Steht ein Baum im fconen Garten Und ein Apfel hangt baran, Und es ringelt fich am Afte Gine Schlange, und ich fann Bon ben füßen Schlangenaugen Rimmer wenden meinen Blid, Und bas zischelt so verheißenb Und bas lodt wie holbes Glüd!

(Die Anbre fpricht:)

Dieses ist die Frucht bes Lebens, Koste ihre Süßigkeit, Daß du nicht so ganz vergebens Lebtest beine Lebenszeit! Schönes Kindchen, fromme Taube, Kost' einmal und zittre nicht — Folge meinem Rath und glaube Was die fluge Muhme spricht.

Neue Melobieen fpiel' ich Auf ber neugestimmten Zitter. Alt ist der Text! Es slud die Worte Salomo's: das Weib ist bitter.

Ungetreu ift sie bem Freunde, Wie sie treulos bem Gemahle! Wermuth sind die letten Tropfen In der Liebe Goldpokale.

Alfo wahr ift jene Sage Bon bem bunklen Sündenfluche, Den die Schlange dir bereitet, Wie es steht im alten Buche?

Ariechend auf bem Bauch, die Schlangs, Lauscht sie noch in allen Büschen, Kos't mit bir noch jest wie weiland, Und bu hörst sie gerne zischen.

Ach, es wird so kalt und bunkel! Um die Sonne flattern Raben, Und sie krächzen. Luft und Liebe Ift auf lange jest begraben.

ĥ.

Richt lange taufchte mich bas Glud, Das bu mir zugelogen, Dein Bilb ift wie ein faifiber Eraum Dir burch bas berg gezogen.

Der Morgen tam, bie Sonne fchien,, Der Rebel ift gerronnen; Geenbigt hatten wir fcon langft, Eh' wir noch taum begonnen,

#### Clariffe.

1

Meinen fconffen Liebesantrag Suchft bu angftlich zu verneinen; Frag' ich bann: ob bas ein Rorb fei? Fangt bu plöglich an zu weinen.

Selten bet' ich, brum erhör' mich, Lieber Gott! hilf biefer Dirne, Erodne ihre füßen Thranen Und erleuchte ihr Gehirne.

2.

Ueberall wo bu auch wanbelft, Schauft bu mich zu allen Stunben, Und jemehr bu mich mighanbelft, Treuer bleib' ich bir verbunben.

Denn mich fesselt holbe Bosheit, Bie mich Gute ftets vertrieben; Billft bu ficher meiner los fein, Duft bu bich in mich verlieben.

3.

Dol' ber Teufel beine Mutter, Dol' ber Teufel beinen Bater, Die fo grausam mich verhinbert Dich ju schauen im Theater.

Denn fie fagen ba und gaben, Breitgeputt, nur feltne Luden, Dich im hintergrund ber Loge, Guges Liebchen, ju erbliden.

Und fie fagen ba und schauten Bweier Liebenben Berberben, Und fie Natschien großen Beifall, Als fie beibe fahen fterben.

Geh' nicht burch bie böse Straße Bo bie schünen Augen wohnen — Ach! sie wollen allzugütig Dich mit ihrem Blis verschonen.

Grüßen allerliebst herunter Aus bem hohen Fensterbogen, Lächeln freundlich, (Tob und Teufel!) Sind bir schwesterlich gewogen.

Doch bu bift icon auf bem Wege, Und vergeblich ift bein Ringen; Gine ganze Bruft voll Elenb Wirft bu mit nach hause bringen.

5.

Es kommt zu spat, was bu mir lächelft, Was bu mir feufzest kommt zu spat! Längst sind gestorben die Gefühle, Die du so grausam einst verschmäht.

Bu fpat kommt beine Gegenliebe! Es fallen auf mein Derz herab All beine heißen Liebesblide, Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab.

Rur wiffen möcht ich: wenn wir ferben, Wohin bann unfre Seele geht? Wo ift bas Feuer, bas erlofchen? Wo ift ber Winb, ber schon verweht?

Mslante und Marie.

1.

Diese Damen, fie verstehen Wie man Dichter ehren muß: Gaben mir ein Mittagessen, Mir und meinem Genius. Ach! bie Suppe war vortrefflich, Und ber Wein hat mich erquick, Das Geflügel, bas war göttlich, Und ber hase war gespickt.

Sprachen, glaub' ich, von ber Dichtkunft, Und ich wurde endlich fatt; Und ich bankte für die Ehre, Die wan mir erwiesen hat.

2.

In welche soll ich mich verlieben, Da beibe liebenswürdig find? Ein schönes Weib ift noch bie Mutter, Die Tochter ift ein schönes Kind.

Die weißen, unerfahrnen Glieber, Sie find fo rührend anzusehn! v Doch rehend sind geniale Augen, Die unfre Bärtlichkeit verftehn.

Es gleicht mein Deiz bem grauen Freunde, Der zwifthen zwei Gebunbel Beu Rachfinnlich grubelt, welch' von beiben Das allerbefte Butter fei.

2

Die Blafchen find leer, bas Fruhftid war gut, Die Damchen find rofig erhipet; Sie lüften bas Mieber mit Uebermuth, Ich glanbe fie find befpiget.

Die Schulter wie weiß, die Brüftchen wie nett! Mein Berg erbebet vor Schrecken. Run werfen fie lachend fich auf ei Bett, Und hüllen fich ein mit ben Deden.

Sie ziehen nun gar bie Garbinen vor, Und schnarchen am End' um bie Wette. Da steh' ich im Zimmer, ein einsamer Thor, Betrachte verlegen bas Bette.

Bugend, bie mir täglich schwinbet, Birb burch rafchen Muth erfett, Und mein fühn'rer Arm umwinbet Roch viel schlaufre huften jest.

That auch manche febr erschroden,
Dat sie boch sich balb gefügt;
Dolber Born, verschämtes Studen,
Wirb von Schmeichelei besiegt.

Doch, wenn ich ben Sieg genieße, Fehlt bas Beste mir babei. Ift es bie verschwundne, suße, Blöbe Jugenbeselelei?

## — dan Emma.

Er steht so farr wie ein Baumstamm, In Sis' und Frost und Wind, Im Boben wurzelt bie Fußzeh', Die Arme erhoben sind.

So qualt sich Bagiratha lange, Und Brama will enden sein Weh', Er läßt ben Ganges sießen Derab von ber Dimmelshöh'.

Ich aber, Geliebte, vergebens ?? Martre und qual' ich mich ab, ?? Aus beinem himmelsaugen ?? Blieft mir kein Tropfen herab.

2.

Bier und zwanzig Stunden foll ich Barten auf bas böchfte Glüd, Das mir blinzelnb füß verfündet, Blinzelnb füß ber Seitenblid. D! bie Sprache ift so bürftig, Und bas Wort ein plumpes Ding; Bird es ausgesprochen, flattert Fort ber schone Schmetterling,

Doch ber Biff, ber fit uneiblich, Dall Und er macht unenblich weit Deine Bruft, wie einen Dimmel mis g Boll gestirnter Geligkeit.

Nicht mal einen einz gen Kus 2000 Rach so monattangem Lieben! Und so bin ich Allerarmster Erocknen Mundes stehn geblieben.

Sinmal tam bas Glid guir nah — Schon tonnt ich ben Aibem spüren — Doch es flog vorüber — ohne Mir bie Lippen zu berühren.

St. To be to the second second

Emma, sage mir bie Wahrheite: (300) Barb ich parrifc burch bie Liebe ? (300) Dber ift big Liebe felber (300) Rur bie Folge meiner Rarrheite 1000 200)

Ach! mich qualet, theure Emma, Außer meiner tollen Liebe, abe Außer meiner Liebestollheit; abel Dbenbrein noch bies Dilemma:

5,

Bin ich bei bir, Bant und Roth! Und ich will mich fort begeben! Doch bas Leben ift fein Leben Fern von bir, es ift ber Tob. Grübelnb lieg ich in ber Nacht, Zwischen Tob und Hölle wählenb — Ach! ich glaube bieses Elenb Hat mich schon verrückt gemacht.

3 4 3 8 A CERT C 2 4 C

Schon mit ihren schlimmften Schatten Schleicht bie bose Nacht beran; Unfre Seelen fie ermatten, Bahnenb schauen wir uns an.

Du wirft alt und ich noch älter, Unser Frühling ift verblüht. Du, wirft kalt und ich noch kälter, Wie ber Winter näher zieht.

Ach, bas Ende ift so trübe! Rach ber holben Liebesnoth, Kommen Röthen ohne Liebe, Rach bem Leben kommt ber Tob.

## Der Tannhäuser.

Eine Legenbe.

(Befdrieben 1836.)

t.

Ihr guten Chriften laßt Euch nicht Bon Satans Lift umgarnen! Ich fing' Euch bas Tannhäuserlieb Um Eure Seelen zu warnen.

Der eble Tannhäufer, ein Ritter gut, Bollt' Lieb' und Luft gewinnen, Da zog er in ben Benusberg, Blieb fieben Jabre brinnen.

Frau Benus, meine schöne Frau, Leb? wohl, mein holbes Leben Ich will nicht länger bleiben bei bir, Du sollft mir Urlaub geben.

"Tannhäuser, ebler Ritter mein, Daft beut mich nicht gefüsset; Ruff' mich geschwind, und fage mir : Was bu bei mir vermisset?

"Dabe ich nicht ben füßesten Wein Tagtäglich bir frebenzet? Und hab' ich nicht mit Rosen bir Tagtäglich bas Saupt befränzet?"

Frau Benus, meine schöne Frau, Bon sußem Wein und Kussen Ift meine Seele geworben frank; 3ch schmachte nach Bitternissen.

(125)

Wir haben zu viel gescherzt und gelacht, Ich seine mich nach Thränen, Und ftatt mit Rosen möcht' ich mein haupt Mit spigigen Dornen trönen.

Tannhäuser, ebler Ritter mein, Du willst bich mit mir zanken; Du hast geschworen viel tausenbmal, Riemals von mir zu wanken.

"Romm, lag und in bie Rammer gehn, Bu fpielen ber heimlichen Minne; Mein schöner Illienweißer Leib Erheitert beine Sinne."

Frau Benus, meine schöne Frau, Dein Reiz wird ewig blühen; Wie viele einst für bich geglüht, So werben noch viele glühen.

Doch bent' ich ber Götter und helben, die einft Sich gartlich baran geweibet, Dein schöner liftenweißer Leib, Er wird mir schier verleibet.

Dein ichoner lilienweißer Leib Erfüllt mich fast mit Entfepen, Gebent' ich, wie viele werben sich Roch fpaterhin bran ergegen!

"Tannhäufer, ebler Ritter mein, Das follft bu mir nicht fagen, Ich wollte lieber bu schlügest mich, Wie bu mich oft geschlagen.

"Ich wollte lieber bu schlügest mich, Ale bag bu Beleibigung sprächest, Und mir, unbanfbar kalter Chrift, Den Stolz im Bergen brachest.

"Weil ich bich geliebt gar zu febr, Bor" ich nun folche Worte — Leb' wohl, ich gebe Urlaub dir, Ich bffne bir felber bie Pforte."

Bu Rom, zu Rom, in ber heuligen Stade Da fingt es und klingelt und läutet: Da zieht einher bie Prozession, Der Papst in ber Mitte schreitet.

Das ist der fromme Papst Urban, Er trägt die breifache Krone, Er trägt ein rathes Purpurgewand, Die Schleppe tragen Barone.

"D heiliger Bater, Papft Urban, Ich lag bich nicht von ber Stelle, Du hörest zuvor meine Beichte an, Du rettest mich von ber hölle!"

Das Bolf es weicht im Kreif' gurud, Es schweigen bie geistlichen Lieber: — Wer ift ber Vilger bleich und wuft, Bor bem Papfte kniet er nieber?

> "D heiliger Bater, Papft Urban, Du kannft in binben und lösen, Errette mich von ber Sollenqual Und von ber Macht bes Bofen.

"Ich bin ber eble Tannhäuser genannt, Bollt' Lieb' und Luft gewinnen, Da jog ich in ben Benusberg, Blieb sieben Jahre brinnen.

"Frau Benus ift eine schöne Frau, Liebreizend und anmuthreiche; Wie Sonnenschein und Blumendust Ift ihre Stimme, die weiche.

"Wie ber Schmetterling flattert um eine Blum Am garten Reich ju nippen, So flattert meine Seele flets Um ihre Rosenlippen.

"Ihr edles Geficht umringeln wild Die blühend schwarzen Loden; Schau'n bich bie großen Augen an, Birb bir ber Athem ftoden. "Schau'n bich bie großen Augen an, So bist bu wie angefettet; Ich habe nur mit großer Roth Mich aus bem Berg gerettet.

",3ch hab' mich gerettet aus bem Berg, Doch ftets verfolgen bie Blide Der schönen Frau mich überall, Sie winten: tomm' jurude!

"Ein armes Gespenft bin ich am Tag, Des Rachts mein Leben erwachet, Dann träum' ich von meiner schönen Frau, Sie sigt bei mir und lachet.

"Sie lacht fo gefund, so glüdlich, so toll, Und mit so weißen Zähnen! Benn ich an bieses Lachen bent', So weine ich vlögliche Thränen.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, Richts kann bie Liebe hemmen! Das ift wie ein wilber Wasserfall, Du kannft feine Fluthen nicht dämmen!

"Er fpringt von Rlippe zu Rlippe herab, Mit lautem Tofen und Schäumen, Und brach' er taufenbmal ben Hals, Er wird im Laufe nicht faumen.

"Wenn ich ben gangen himmel befäß', Frau Benus schenkt' ich ihn gerne; Ich gab' ihr bie Sonne, ich gab' ihr ben Mond, Ich gabe ihr sammtliche Sterne.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, Mit Flammen, bie mich verzehren,— Ift bas ber hölle Feuer schon, Die Gluthen, bie ewig mahren?

"D heiliger Bater, Papft Urban, Du tannft ja binben und löfen! Errette mich von ber höllenqual Und von ber Macht bes Bofen."

"Der Teufel, ben man Benus nennt, Er ift ber follimmfte von allen; Erreiten tann iff bich nimmermehr Aus seinen fobnen Kraften.

"Mit beiner Seele mußt bu jest Des Fleisches Luft bezählen, Du bift berworfen, bu bift verbammt

. Its fo tell.

3.

"Der Ritter Tannhäuser, er wanbelt fo rasch, Die Füße, die wurden ihm wunde. Er tam zurlict in ben Benusberg Bohl um die Mitternachtftunde.

Frau Benus erwachte aus bem Schlaf, Ift schnell aus bem Bette gesprungen; Sie bat mit ihrem weißen Arm Den geflebten Rann umfolungen.

Aus ihrer Rase rann das Blut, Den Augen bie Thränen entflossen; Sie hat mit Thränen und Blut das Gesicht Des geliebten Mannes begossen.

Der Ritter legte fich in's Bett, Er hat fein Bort gesprochen. Frau Benus in die Rüche ging, Um ihm eine Suppe ju tochen.

Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brob Sie wusch feine wunden Buge, Sie kämmte ihm bas ftruppige Daar, Und lachte babet so suppe. "Tapuhaufer, ebler Mitter mein, Bift lange ausgeblieben, 12 14 P. Sogt an, in welchen Landen du bich 12 Inil

Auf sieben Sügeln ift Rom erbaut. Die Tiber thut borten fliegen; Auch hah' ich in Rom den Papft gefehn, Der Papft er läßt bich grußen.

Auf meinem Rudweg sah ich Florenz, Bist such burch Malland gesommen, Und bin alobann mit easthem Puth & Die Schweiz hinaufgekommen.

Und als ich über die Alpen gog Da fing est am zu fchneien, mit bei be Die blauen Gee'n die lachten mich au, Die Ale Abler trächzen und schreien.

Und als ich auf dem Sankt-Gotthard fand, Da hört? ich Deutschland schnarchenge Es schlief da unten in sanker Suth. 199 Bon sechs und dreißig Monarchen,

In Schwaben befah ich die Dichterfichtle Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen !!
Auf Neinen Radflühlchen sagen sie bort.
Fallhütchen auf ben Köpfchen.

Bu Frankfurt tam ich am Schabbes and Und ag bort Schalet und Klöfe; Ihr habt bie beste Religion, Auch lieb' ich bas Ganfegekröfe.

In Dreeben sah ich einen hunb, Der einst gehört zu ben Beffern, Doch fallen ihm jest bie Bahne aus, Er kann nur bellen unb maffern. Bu Bennar, bem Mufenwiftwenft, Da hört' ich viel Rlagen erheben, Man unthe und fammerte: Goethe fei tobt Und Edermann fei noch am Leben!

Bu Potsbain vernahm ich ein lautes Geschrei— Bas giebt es? rief ich verwundert. "Das ift bet Gans in Berklir, ber lieft Dort über bas leste Jahrhanbert."

Bu Gottingen blüht bie Wiffenfcaft, Doch bringt fie feine Früchte. Baf fam bort burch in flodfinftrer Racht, Sah nirgenbowo ein Lichte.

Bu Telle im Zuchthaus fah ich nur in Danuvveraner — D Deutsche! Und fehlt ein Rationalzuchthaus Und eine gemeinsame Peitsche!

Bu Bantburg, in ber guten Stadt," Bohnt mander foffecte Gefelle; Und ale ich auf bie Borfe fam,

Au hamburg fab ich Altona, If auch eine fcone Gegenb: Ein anbermal ergahl' ich bir Bes mir allbort legegnet.

## · Schöpfungslieder.

1.

Im Beginn fouf Gott bie Sonne, Dann bie nächtlichen Gestirne; Dierauf fouf er auch bie Dofen Aus bem Schweife feiner Stirne.

Später fchuf er wilbe Bestien, Löwen mit ben grimmen Tapen; Rach bes Löwen Ebenbilbe Schuf er hübsche fleine Rapen.

Bur Bevöllerung ber Wilbnig Warb hernach ber Mensch erschaffen; Rach bes Menschen holbem Bilbnig Schuf er intressante Affen.

Satan sah bem zu und lachte: Ei, ber Berr kopirt sich selber! Rach bem Bilbe seiner Ochsen Macht er noch am Enbe Kälber.

2.

Und ber Gott fprach zu bem Teufel: Ich ber herr kopir' mich felber, Rach ber Sonne mach' ich Sierne, Rach ben Ochsen mach' ich Rälber, Rach ben Löwen mit ben Tapen Mach' ich fleine liebe Rapen, Rach ben Menschen mach' ich Affen; Aber bu kannst gar nichts schaffen.

3.

Ich hab mir zu Ruhm und Preis erschaffen Die Menschen, Löwen, Ochsen, Sonne; Doch Sterne, Kälber, Kapen, Affen, Erschuf ich zu meiner eigenen Wonne.

Raum hab' ich bie Welt zu schaffen begonnen, In einer Woche war's abgethan. Doch hatt' ich vorher tief ausgesonnen Jahrtausenblang ben Schöpfungsplan.

Das Schaffen selbst ift eitel Bewegung, Das stümpert sich leicht in kurzer Frift; s Jeboch ber Plan, die Ueberlegung, Das zeigt erst wer ein Künstler ist.

3ch hab' allein breihunbert Jahre Tagtäglich barüber nachgebacht, Wie man am besten Doctores Juris Und gar bie Keinen Flöhe macht.

5.

Sprach ber Derr am fechsten Tage: Dab' am Enbe nun vollbracht Diefe große, schöne Schöpfung, Und hab' alles gut gemacht.

Wie die Sonne rosengolbig In dem Meere widerstrahlt! Wie die Bäume grün und glänzend! If nicht Alles wie gemalt?

Sind nicht weiß wie Alabuster Dort die Lämmchen auf der Flur ? If sie nicht so schön vollendet ... Und natürlich die Ratur?

Erb' und himmel finh erfüllet ... Gang von meiner herrlichkeit, Und ber Menfch er wirb mich loben Bis in alle Ewigfeit!

6.

Der Stoff, bas Material bes Gebichts, Das faugt sich nicht aus bem Kinger; Kein Gott erschafft bie Welt aus Nichts, So wenig, wie irbische Singer. Aus vorgefundenem Urweltsbred Erfchuf ich die Männerteiber, Und aus bem Männerrippenfped Erfchuf ich bie schönen Weiber.

Den himmel erichuf ich aus ber Erb' Und Engel aus Weiberentfaltung; Der Stoff gewinnt erft feinen Werth Durch funfterifche Geftaltung.

7.

Warum ich eigentlich erschuf Die Welt, ich will es gern befennen: Ich fühlte in ber Seele brennen Die Flammenwahnstun ben Beruf.

Arantheit ift wohl ber lepte Grund Des gangen Schöpferbrangs gewesen; Erschaffend tonnte ich genesen, Erschaffend wurde ich gesund.

> Friederike. (1838.)

> > 1.

Berlag' Berlin, mit feinem biden Sanbe Und bunnen Thee, und überwig'gen Leuten, Die Gott und Welt, und was fie felbst bebeuten, Begriffen längst mit Degel'schem Berstanbe.

Komm mit nach Inbien, nach bem Sonnenlande, Wo Ambrablüthen ihren Duft verbreiten,
Die Pilgerschaaren nach bem Ganges schreiten,
Anbächtig und im weißen Festgewande.

Dort, wo bie Palmen wehn, die Wellen blinken, Am heil'gen Ufer Lotosblumen ragen Empor ju Indra's Burg, der ewig blauen; Dort will ich gläubig vor ber nieberfinfen, Und beine Füße brüden, und bir fagen: Mabame! Sie find bie fchonfte aller Frauen!

2

Der Ganges raufcht, mit flugen Augen schauen Die Antilopen aus bem Laub, sie springen Derbei muthwillig, ihre bunten Schwingen Entfaltend wandeln Rolgespreigte Pfauen.

Tief aus bem Bergen ber bestrahlten Auen Blumengeschlechter, viele neue, bringen, Sehnsuchtberauscht ertönt Rofila's Singen — Ja, bu bift fchon, bu fconfte aller Frauen!

Gott Rama lauscht aus allen beinen Bigen, Er wohnt in beines Busens weißen Zelten, Und haucht aus bir bie lieblichsten Gefänge;

3ch fab Baffant auf beinem-Lippen liegen, In beinem Aug' entbed' ich neue Welten, Und in ber eignen Welt wirb's mir ju enge.

3. . .

Der Ganges rauscht, ber große Ganges schwillt, Der himalaya ftrahlt im Abenbicheine, Und aus ber Racht ber Banianenhaine, Die Elephantenheerbe fturzt und brult —

Ein Bilb! Ein Bilb! Mein Pferb für'n gutes Bub! Bomit ich bich vergleiche, Schöne, Feine, Dich Unvergleichliche, bich Gute, Reine, Die mir bas Derz mit heitrer Luft erfüllt!

Bergebens siefft bu mich nach Bilbern schweifen, Und fiehst mich mit Gefühl und Reimen ringen, — Und, ach! bu lächelst gar ob meiner Qual!

Doch lachle nur! Denn wenn bu lachelft, greifen Ganbarven nach ber Bither, und fie fingen Dort oben in bem golbnen Sonnenfaal.

## Aatharina.

٩.

Ein schrer Stern geht auf in meiner Racht, Ein Stern, ber füßen Troft hernieberlacht Und neues Leben mir verspricht — D, lüge nicht!

Gleichwie bas Meer bem Monb entgegenschwillt, So fluthet meine Seele, froh und wilb, Empor zu beinem holben Licht — D, lüge nicht!

2.

"Wollen Sie ihr nicht vorgestellt fein ?" Rüfterte mir bie Berzogin. — "Bei Leibe nicht, ich mußt' ein Delb fein, Ihr Anblid schon wirrt mir ben Sinn."

Das ichbne-Beib macht mich erbeben! Es ahnet mir, in ihrer Rah' Beginnt für mich ein nenes Leben, Mit neuer Luft, mit neuem Beb.

Es halt wie Angst mich von ihr ferne, Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! Wie meines Schickfals wilbe Sterne Erscheinen biese Augen mir.

Die Stirn ift flar. Doch es gewittert Dabinter ichon ber kunft'ge Blip, Der kunft'ge Sturm, ber mich erschüttert Bis in ber Seele tiefften Sip.

Der Mund ift fromm. Doch mit Entfegen Unter ben Rofen feb' ich fcon Die Schlangen, die mich einst verlegen Mit falfchem Ruß, mit fugem Dohn.

Die Sehnsucht treibt.—Ich muß mich näh'ren Dem holben, unheilschwangern Ort—
Schon kann ich ihre Stimme hören —
Klingenbe Flamme ift ihr Wort. Sie fragt: "Monfieur, wie ift ber Name Der Sangerin, die eben fang?" Stotternd antworte ich ber Dame: "Dab' nichts gehört von bem Gesang."

3.

Wie Merlin, ber eitle Weise, Bin ich armer Refromant Run am Enbe festgebannt In bie eignen Zaubertreise.

Beftgebannt ju ihren Fugen Lieg' ich nun, und immerbar Schau' ich in ihr Augenpaar; Und bie Stunden, fie verfliegen.

Stunden, Tage, ganze Wochen, Sie verstießen wie ein Traum, Was ich rebe, weiß ich kaum, Weiß auch nicht, was sie gesprochen.

Manchmal ift mir, als berühren Ihre Lippen meinen Munb — Bis in meiner Seele Grund Kann ich bann bie Flammen spüren.

.

Du liegft mir fo gern im Arme, Du liegft mir am Bergen fo gern! Ich bin bein ganger himmel, Du bift mein liebster Stern.

Tief unter uns ba wimmelt Das närrifche Menfchengeschlecht; Sie schreien unb wüthen und schelten, Und haben alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Rappen Und ganten ohne Grund; Mit ihren Rolben schlagen Sie sich bie Köpfe wund. Bie glücklich find wir beibe, Dag wir von ihnen fo fern — Du birgft in beinem himmel Das haupt, mein liebster Stern!

5.

Ich liebe folde weiße Glieber, Der garten Seele fclanke Bule, Bilbgroße Augen und die Stirne Umwogt von schwarzer Lodenfülle!

Du bist so recht bie rechte Sorte, Die ich gesucht in allen Landen; Auch meinen Werth hat Euresgleichen So recht zu würdigen verftanden.

Du haft an mir ben Mann gefunden Wie du ihn braucht. Du wirft mich reichlich Beglüden mit Gefühl und Küssen, Und dann verrathen, wie gebräuchlich.

6.

Der Frühling schien schon an bem Thor Dich freundlich ju erwarten. Die gange Gegend fieht im Flor Als wie ein Blumengarten.

Die Liebste sist an meiner Seit' Im rasch hinrollenden Wagen; Sie schaut mich an voll Bartlichkeit, Ihr Derz, bas fühl' ich schlagen.

Das trillert und buftet fo sonnenvergnügt! Das blinkt im grünen Geschweibe! Sein weißes Blüthentöpfchen wiegt Der junge Baum mit Freube.

Die Binmen fchaun aus ber Erb' Fervor, Betrachten, neugierigen Blides, Das schöne Weib, bas ich erfor, Und mich, ben Mann bes Glücks, Bergangliches Glüd! Schon morgen flirrt Die Sichel über ben Saaten, Der holbe Frühling verwellen wirb, Das Weib wird mich verrathen.

7.

Jüngstens träumte mir: spazieren In bem himmelreiche ging ich, Ich mit bir — benn ohne bich War' ber himmel eine holle.

Dort fab ich bie Auserwählten, Die Gerechten und die Frommen; Die auf Erben ihren Leib Für ber Seele Deil gepeinigt:

Rirchenväter und Apostel, Eremiten, Rapuziner, Alte Rauze, ein'ge junge — Leptre fahn noch follechter aus!

Range, hellige Gefichter, Breite Glaben, graue Barte, (Drunter auch verschiebne Juben), — Gingen ftreng an uns vorüber,

Warfen keinen Blid nach bir, Ob bu gleich, mein schönes Liebchen, Tänbelnb mir am Arme hingeft, Tänbelnb, lächelnb, kokettirenb!

Rur ein Einz'ger fah bich an, Und es war ber einz'ge schöne, Schöne Mann in bieser Schaar; Bunberherrlich war sein Antlis.

Menfchenglite um bie Lippen, Götterruhe in ben Augen, Wie auf Magbalenen einft Schante Jener auf bich nieber. Rhf! ich weiß, er meint es gut — Reiner ift so rein und ebel — Aber ich, ich wurde bennoch Wie von Eisersucht berühret —

Und ich muß gestehn, es wurde Mir im himmel unbehaglich — Gott verzeih' mir's! mich genirte Unfer Peiland, Jesus Christus.

8.

Ein jeber hat zu biefem Feste Sein liebes Liebchen mitgebracht, Und freut fich ber blühenden Sommernacht; — Ich wandle allein, mir fehlt bas Beste.

Ich wandle allein gleich einem Kranfen! Ich fliebe bie Luft, ich fliebe ben Tanz Und bie schöne Musik und ben Lampenglanz; — In England sind meine Gebauken.

Ich breche Rosen, ich breche Rellen, Berftreuten Sinnes und kummervoll; Ich weiß nicht, wem ich sie geben soll; — Mein Derz und bie Blumen verwelfen.

9.

Gefanglos war ich und beklommen So lange Zeit — nun bicht' ich wieber! Wie Thranen, bie uns plöglich kommen, So kommen plöglich auch bie Lieber.

Melobifc fann ich wieber klagen Bon großem Lieben, größerm Leiben, Bon Derzen, bie fich ichlecht vertragen Und bennoch brechen wenn fie icheiben.

Mauchmal ift mir, als fuhlt' ich weben, Ueber bem Daupt bie beutschen Eichen — Sie fluftern gar von Bieberfeben — Das finb nur Traume — fie verbleichen. Manchmal ift mir, als bort' ich fingen Die alten, beutschen Rachtigallen — Wie mich bie Tone fanft umschlingen!— Das find nur Traume — fie verhallen.

Wo find die Rosen, beren Liebe Mich einst beglicht? — An thre Brüche Ift langst verwelkt! — Gespenftisch trübe Spudt noch ihr Duft mir im Gemitthe.

## In der Fremde .

1.

Es treibt bich fort von Ort zu Ort,
Ou weißt nicht mal warum;
Im Winde flingt ein fanfies Wort,
Schauft bich verwundert um.

-- ; <u>!</u>#, ``

Die Liebe, bie bahinten blieb, Sie ruft mich sanft zurlich: O komm zurlich, ich hab' bich lieb, Du bist mein einz'ges Glück!

Doch weiter, weiter, fonber Raft, Du barfft nicht stille stehn. Was bu so sehr geliebet haft, Sollf bu nicht wieberfehn.

2.

Du bift sa heut so grambefangen, Wie ich bich lange nicht gesthaut! Es perlet fill von beinen Wangen, Und beine Seufzer werden laut.

Dentift buiber Deimath, bie fo ferne, Go nebelferne bir verfchiand? Gestehe mit's, bu warest gerne Wantinad im iheuren Baterland. Dentst bu ber Dame, ble so nieblich Mit kleinent Jürnen bich ergöht? Oft zürntest bu, bann warb sie frieblich, Und immer lachtet ihr zulezt.

Deniff bu ber Freunde, die da fanten : An beine Bruft, in großer Stund? Im Derzen ftürmten die Gebanken; Jeboch verschwiegen blieb ber Mund.

Denfft bu ber Mutter und ber Schwefer? Mit beiben ftanbest bu ja gut. Ich glaubt gar es schmilzt, wein Befter, In beiner Bruft ber wilbe Muth!

Denfft bu ber Bögel und ber Baume, (ir: Des schönen Gartens, wo bu oft (1) Geträumt ber Liebe junge Träume, Wo bu gezagt, wo bu gehofft?

Es ift schon fhat. Die Nacht ift helle, Trübhell gefärdt vom feuchten Schnee. Antleiben muß ich mich nun schnella ::Untleiben muß ich mich nun schnella ::Und in Gefellschaft gehn. D. wehl

3.

Ich hatte einst ein schönes Baterland. Der Eichenbaum Buchs bort so hoch, bie Beilchen nickten sanft. Es war ein Traum.

Das küßte mich auf beutsch, und sprach auf beutsch (Man glaubt es kaum Wie gut es kang) bas Wort: "ich liebe bich!" "El Machar ein Traum.

minus : \_\_\_\_\_\_ visuality

Maria de la companya de la companya

# Eragodie.

1.

Entflieh mit mir und sei mein Weib, Und' ruch an meinem Bergen aus; Fern in ber Frembe set mein Berg Dein Baterland und Baterhaus.

Gehft bu nicht mit, so fterb' ich hier And bu bist einsam und allein; Und bleibst du auch im Baterhaus, Wirst boch wie in der Frembe sein.

2.

(Diefes ift ein wirfliches Bollslieb, welches ich am Abein gebort.)

Es fiel ein Reif in ber Frühlingenacht, Er fiel auf bie garten Blaublumelein, Sie find verwelfet, verborret.

Ein Jüngling hatte ein Mabchen lieb, Sie fichen heimlich von haufe fort, Es mußt' meber Bater noch Mutter.

Sie find gewandert hin und her, Sie haben gehabt weber Glück noch Stern, Sie find verborben, gestorben.

3.

Auf ihrem Grab ba fteht eine Linde, Drin pfeifen die Bögel und Abendwinde, Und brunter fist auf dem grünen Plat Der Müllerefnecht mit seinem Schat.

Die Winde bie wehen so lind und so fcourig, Die Bogel die singen so suß und so traurig, Die schwahenden Bublen, die werden stumm, Sie weinen und wissen selbst nicht warum.

# 

1. Ein Weib.

Sie hatten sich Beibe so herzlich lieb, Spipbubin war sie, er war ein Dieb. Wenn er Schelmenstreiche machte, Sie warf sich auf's Bett und lachte.

Der Tag verging in Freud und Luft, Des Nachts lag sie an seiner Bruft. Als man in's Gefängniß ihn brachte, Sie fanb am Fenster und lachte.

Er ließ ihr sagen: D komm zu mir,
Ich sehne mich so sehr nach bir,
Ich rufe nach bir, ich schmachte —
Sie schüttelt' bas Haupt und lachte.

Um Sechse bes Morgens warb er gehentt, Um Sieben warb er in's Grab gesenkt; Sie aber schon um Achte Trank rothen Wein und lachte.

12 111

2. Frühlingsfeier.

Das ist des Frühlings traurige Luft! Die blühenden Mädchen, vie witbe Schaft, Sie flürmen bahin, mit flatteritiem Voor. Ind Und Jammergeheul und entblößer Brust: Abonis! Es sinkt die Racht. Bei Fackelschein, Sie suchen hin und her im Wald', Der angswerwirret wiederhallt Bon Weinen und Lachen und Schluchzeit und Schrei'n: Abonis! Abonis!

Das wunderschöne Jünglingsbild, Es liegt am Boben blaß und tobt, Das Blut färbt alle Blumen roth, Und Klagelaut die Luft erfüllt: — Abonis! Abonis!

3.

# Childe Barold.

Eine ftarte, schwarze Barte Segelt trauervoll babin. Die vermummten und verstummten Leichenhüter sigen dein.

Tobter Dichter, fittle liegt er, Mit entblöftem Angesicht; Seine blauen Augen schauen Immer noch jum Dimmelslicht.

Aus ber Tiefe klingt's, als riefe Eine franke Ricenbraut, Und die Wellen, sie zerschellen An dem Kahn, wie Klagelaut.

### 4..

# Die Befchwarung.

Der junge Franzistaner fist Einsam in ber Rlofterzelle, Er lieft im alten Zauberbuch, Genannt ber Zwang ber Hille. Und ale bie Mitternachtstunde folng, Da fonnt' er nicht länger fich halten, Mit bleichen Lippen fift er an Die Unterweltsgewalten.

Ihr Geifter! holt mir aus bem Grab. Die Leiche ber schönften Frauen, Belebt: fie mir für biefe Nacht, Ich will mich bran erbauen.

Er fpricht bas grause Beschwärungswort, Da wird fein Wunsch erfüllet, Die arme verftorbene Schönheit kommt In weißen Laken gehüllet.

Shr Blid ift traurig. Aus kalter Bruft Die schmerzlichen Seufzer steigen. Die Tobte sest sich zu bem Mönch, Sie schauen sich an und schweigen.

5.

# Aus einem Briefe.

## (Die Sonne (pricht :)

Mas gehn bich meine Blide an? Das ift ber Sonne gutes Recht, Sie frahlt auf ben herrn wie auf ben Anecht; 3ch frahle well ich nicht anbers fann.

Bas gehn bich meine Blide an? Bebenke, was beine Pflichten find, Rimm bir ein Belb und mach' ein Kind, Und sei ein beutscher Biebermattn.

Ich Arable weil ich nicht anders kann. ?? Ich wandle am Dimmel wohl; auf und ab; Aus Langeweile gud' ich hinab — Was gehn bich meine Blide an? (Der Dichter (prict :)

Das ift ja eben neine Tugenb, Das lich ertrage beinen Blick, Das Licht ber em gen Seelenjugenb, Bienbenbe Schönheit, Flammenglich

Best aber fühl' ich ein Ermatten Der Sehfraft, und es finken nieber; 20 Wie schwarze Flöre, nächt'ge Schatten Auf meine armen Augenliber

Wir Affen, wir Affen,
Die Gonne an,
Weil sie es boch nicht wehren kann.

(Chor ber Frofche )

Im Basser, im Basser.
Da ist es noch nasser
Als auf ber Erbe,
Unb ohne Beschwerbe
Erquiden

## (Chor ber Maulmarfe:)

Bas boch die Leute Unfinn schwagen Bon Strahlen und von Sonnenbliden! Wir fühlen nur ein warmes Juden, Und pflegen uns alsbann ju fragen.

(Ein Glabmurm (pricht :)

Die fich die Sonne wichtig macht, Mit ihrer turzen Lagespracht! So unbescheiben zeig' ich mich nicht, Undidin doch auch ein großes Licht, In ber Nacht, in der Nacht!

# n gtern.

Der Stern erstrahlte so munter, Da fid et vom himmel hernnter. Du fragt mich, Rine, was Liebe ift? Ein Stern in einem Daufen Mift.

Wie'n raubiger Dund, ber verredet, So flegt er mit Unrath bebeifet. Es fraht ber Dahn, bie Sau fle grungt, 3m Rothe walt fich thre Brunft.

D, fiel ich boch in ben Garten, Bo die Blumen meiner harrten, Bo ich mir oft gewijnschet hab' Ein reinliches Sterben, ein duftiges Grab!

#### 7.

### Anns 1829.

Daß ich bequem verbluten fann, Bebt mir ein ebles, weites Felb! D, lagt mich nicht erstiden hier In biefer engen Rramerwelt!

Sie effen gut, fie trinken gut, Erfreu'n fich ibres Maulwurfglücks, Und ibre Großmuth ift so groß Als wie bas Loch ber Armenbuchs.

Cigarren iragen fie im Maul Und in ber hofentafch' die hand'; Auch die Berbauungefraft ift gut, — Wer sie nur felbft verbauen fannt!!

Sie handen mit den Spezetti'n Der ganzen Welt, boch in der Luft, Trop allen Würzen, riecht man steis Den faulen Schellfichselenbuft.

O, bag ich große Lafter fah', Berbrechen, blutig, foloffal, — Rur biefe fatte Lugenb nicht, Und zahlungsfähige Moral!

3hr Mollen beoben, nehmt mich mit. Gleichniel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland ober Afrika, Und fei's nach Yommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolfen broben sinb so flug! Borüberreisend biefer Stadt Aengstlich beschleun'gen sie ben klug.

8.

# idate ... Anns 1889.

D, Deutschland meine ferne Liebe, Gebent' ich beiner, wein' ich fast! Das munte Frankreich Scheint mir trübe, Das leichte Boll wird mir zur Laft.

Rut' der Berftand, so kalt und troden, herrscht in dem wisigen Paris — D, Rarrheitsglöcklein, Glaubensglocken, Wie Kingelt ihr babeim so süß!

Böfliche Manner! Doch verbroffen Geb' ich ben art'gen Gruß zurück. — Die Grobbeit, bie ich einst genoffen Im Baterland, bas war mein Glück!

Radelnbe Welber! Plappern immer, Bie Rühlenraber fiets bewegt! Da-tob! ich Deutschlands Frauenzimmer, Das foweigend fich ju Bette legt.

Und alles breht fich hier im Areffe, Mit Ungeftum, wie'n toller Traum! Bei uns bleibt alles hubich im Gleife, Wie angenagelt, rührt sich taum. Mir ift ale hört' ich fern erflingen Rachtwächterhörner; fanft und traut; Rachtwächterlicher' hör' ich fielgen, Dazwischen Rachtigallenlaut.

Dem Dichter war fo wohl bahrinn, In Schilba's theurem Cichenhain; Dort wob ich meine gaeten Roine: Aus Beilchenbuft und Mondenfchein.

9.

# In der Frühe.

Auf bem Faubourg Saint-Margean Lag ber Rebel heute Morgen, Spatherbfinebel, bicht und fchwer, Giner welßen Racht vergleichbar.

Ja fie were wie Mondenliche Leichthinschwebend, gart und zierlich; Solchen schlanken Glieberdau Sab ich bier in Krankreich niemals.

War es Luna felbst vielleicht, Die sich heut bei einem schönen, Bartlichen Endymson Des Quartier Latin verspätet ?

Auf dem Deimweg dacht' ich nachs
Barum floh sie meinen Anblid?
Dielt bie Göttin mich vielleicht
Bur den Sonnenlenker Phobus?

Section 152

10.

### Ritter Olef.

1.

Bar beite Donne ftehn zwef Manner; Eragen beibe rothe Rode, Und ber sine ift ber Ronig Und bee Genter ift ber Anbre.

Und jum Denker fpricht ber Röuige "Am Gefang ber Pfaffen mert' ich, Daß vollendet ichon bie Trauung — . Dalt' bereit bein gutes Richtbeil."

Slodenklang und Orgetrauschen, Und das Bolf ftrömt aus der Rirches -Bunker Jestzug, in der Mitte Die geschmudten Neuvermählten.

Leichenblaß und bang und traurig Schaut die icone Königstochter; Red und heiter foaut herr Olaf, Und fein rother Mund, ber lächelt.

Und mit lächelnd rothem Munde Spricht er zu bem finstern König: "Guten Morgen, Schwiegervater, wir :: Deut' ift bir mein Daupt verfallen.

"Sterben foll ich heut — D, laß wich Rur bis Minernacht noch leben; Daß ich meine Dochzeit fei're Mit Banquet und Facteltanzen.

"Lag mich leben, lag mich leben, Bis geleert ber lette Becher, Bis ber lette Tang getangt ift — Lag bis Mitternacht mich teben!"

Und jum Denfer fpricht ber Rönig: "Unferm Cibam fei gefriftet Bis um Mitternacht fein Leben — Palt' bereit bein gutes Richtbeil!"

2.

herr Dlaf sist beim Dochzeitschmaus, Er trinft ben letten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein West und ftöhnt — Der Denfer fielt vor ber Thure.

Der Reigen beginnt und Bere Diaf erfaßt, Sein junges Weib, und mit wilber Daft Sie tanzen, bei Fadelglanz, Den lepten Tanz — Der Denfer steht vor ber Thure.

Die Beigen geben so lustigen Riang, Die Rlöten seufzen so traurig und bang. Ber die beiben tangen sieht, Dem erbebt das Gemuth — Der henter fieht vor ber Thure.

Der Denker ftebt vor ber Thure.

3.

Derr Olaf es ift Müterpacht, Dein Leben ift verflossen! Du hattest eines Fürstenkind's In freier Luft genossen.

Die Mönche murmeln bas Tobingebet, Der Mann im rothen Rocks, Er ficht mit seinem blauten Beit Schon var bem schwarzen Blade.

Da blinken viel Schwerter unts Lichtetel's Es lächelt bes Ritters rother Murid, - . Rit lächelnbem Munbe fpricht er: "Ich segne bie Sonne, ich segne ben Monb, Und bie Stern', die am himmet schweifen. Ich segne auch die Bögelein, Die in den Luften pfeifen.

"Ich segne das Wege, ich segne das Land, Und die Blemen auf der Aus. Ich segne die Bellchen, sie sind so sanst Wie die Augen meiner Franc.

"Ihr Beildenangen meiner Frau, Durch Euch verlier' ich mein Leben! Ich segne auch ben Dollunderhaum, Wo du bich mir ergeben."

CMCS for the contraction of

abitta da. . .

11

## Die Misen

Der Mond ist aufgegangen, Auf weißer Dühne ber Ritter ruht, Bon bunten Träumen befangen.

Die schönen Riren, im Schleiergewand, Entsteigen ber Meerestiefe. Sie nahen sich leise bem jungen Fant, Sie glaubten wahrhaftig er schliefe.

Die eine betaftet mit Reubegier Die Febern auf feinem Bareite. Die Anbre nestelt am Banbelfer Und an ber Waffenkette.

194 Die Deitte lacht und for Auge blist, Sie zieht bas Schwert aus ber Scheibe, Und auf bas blante Schwert geftist Beschand sie ben Ritter mit Frende.

Die Birte längelt mohl bin unb hir Upd flüstert nuch einem Gemücher — A "Dachasische bein Liebhem mir", I Du holbe Manschendikthelts Die Künfte lüßt bes Ritters Sanb', Rit Sehnsucht und Berlangen; Die Sechste zögert und füßt am Enb' Die Lippen und die Wangen.

Der Ritter ift flug, es fällt ihm nicht ein. Die Augen öffnen ju muffen 3 Er läßt sich rubig im Mondenschein. 3 Bon lebonen Riren kuffen.

# Pertrang de Born.

Die Lömin bes Plantagenets; R Die Löchter auch, die beiben Sohne, Er fang sie alle in sein Ret.

Wie er ben Bater selbst bethärte I nis In Thräuen schmolz bes Königs Joryge Als er ihn lieblich reden, börte,

Die Wellen blinken und flieften babilit Ges liebt fich fo lieblich im Lenze!
Am Fluffe fist die Schäferin
Und windet die garkichen Robings.

Das knospet und quitte, mit buffendet Luft— Es liebt fich so lieblich im Lenge! Die Schäferin feufzt aus etefer Binft:
Wem geb' ich meine Kränze? Ein Reiter reitet ben Fluff entlang, Er grußt so blübenben Muthes! Die Schäferin schaut ihm nach so bang, Kern flattert bie Feber bes Dutes.

Sie weint und wirft in den gleitenden Fluß "Oft icholien Blumenfranze. Die Nachtgall fingt von Lieb' und Kuß — Es liebt fich fo lieblich im Lenze!

# 14. Ali Ben,

Ali Bey, ber Delb bes Glaubens, Liegt Beglüdt in Mabchenarmen. Borgefcmad bes Parabiefes Gönnt ihm Allah foon auf Erben.

Obalisten, schön wie houris, Und geschmeibig wie Gazellen — Rräuselt ibm ben Bart bie Eine, Gläufel feine Stirn bie Andre.

Und die Dritte schlägt die Laute, Singt und tangt und Hift ihn lachend Auf das Berg, worin die Rlammen Aller Seligfeiten lobern.

Aber braugen plöglich schmettern Die Erompeten, Schwerfer raffeln, Baffenruf und Blintenschuffe — Derr, die Franken find im Anmarich!

Und ber Delb besteigt sein Schlachtrop, Bliegt jum Kampf, boch wie im Traume; — Denn ihm ift ju Sinn, als lag' er Immer noch in Mabchenarnen

Babeend er die Krankenköpfe. Dupendweis heruntersähelt. Lächelt er wie ein Berliebter, Joger achelt sauft und gartlich. 15.

D 1 9 4 c.

In ber Dand die Meine Lampe, In wer Wrup die große Ginch, Schleichet Pluche zu dem Lager Wo der holbe Schläfer enfrie

Sie beröthet und fie zittert Wie fie seine Schönheit fieht — Der enthillte Gott ber Liebe, Et erwacht und er entflicht.

Achtaunhunderifahrige Buge! 2 Und bie Aermfte firbt beinah! Pfoche fafter und taftett fich, Weil fie Amorn nadenb fah.

16.

## Die Unbekannte, .....

Meiner golbgeledien Setionen ? Beiß ich täglich gu begegnen, 2002 In bem Tuileriengarten, Unter ben Raftantenbluitien.

Täglich geht fie bort spazieren Mit zwei häßlich alten Damen — Sind es Tanten? Sind's Dragoner, Die vermummet in Weibedriften?

Eingeschüchtert von bem Schnursbart Ihrer zwei Begleiterinnen, Und von meinem eignen Bergen Roch viel ftrenger eingeschückert,

Bagt' ich nie ein seufgenb Börichen Im Borübergeb'n zu flüstern, Und ich wagte kaum mit Bliden Reine Flamme zu bekunden. Deute erft hab' to erfahren Ihren Ramen. Laura heißt fie, Bie bie foone Provenzattu, Die ber große Dichter liebte.

Laura heißt fieb Nun'ba bin ich Just fo wett wie etast Petrarchaf ? Der bas fahönn Welb gefolert: 2019 In Canganen und Sanetten....

Faura heißt sie! Wie Betrarcha. Kann ich jest platonisch schwelgen. In dem Wohllant dieses Namens— Welter hat er's nie geberachte:

17.

# ₩ e d fe l.

Mit Befinerten bin's ein Enbe! Ich gerathe bieses Jahr Bieber in die blanen Augen, Wieber in das blonbe Saaf.

Die Mondine, die ich liebe, 3 If so fromm, so sanft, so mitb! In der Gand ben Killenfiengel Bure fie ein Gell'genbild.

Schlante, ichwarmerifche Meber, Benig Fleifch, febr viel Gemuth, tit fin für Liebe, Doffnung, Glaube, Ihre gange Geele glube.

Sie bohauptet; fte verfflinde Beit Gar kein Deutsch — ich glaub' es nicht. Nientals hättest bu gelesen Rlopftod's himmlisches Gebicht?

18. 1 to 15 days

**Franklik indernatio** 

Frau Fortuna, ganz umfunft Thuft bu fprobe! teine Gunft Beiß ich mir batch Rampf und Ringen Bu erbeuten, zu erzwingen.

Neberwältigt wirft bu boch, Und ich spanne bich in's John, Und bu Swaff am Enb' bie Waffen — Aber meine Wunden Naffen.

Es verströmt mein rothes Blut Und ber schine Lebensmuth Will erlöschen; ich erliege Und ich sterbe nach bem Siege.

19.

# Alagelied

eines altbeutschen Jünglings.

Wohl bem, bem nich bie Tugend lacht, Web bem, ber fie perlieret! Es haben mich armen Jungling Die bofen Gefellen verführet.

.n. Sie haben mich unt mein: Seibe gebracht, Mit Karten und mit Knöcheln; Es irsfürten mich die Mährhen a. . . . . Mitriferem belten i Linkelne, 222-232.

3. Aus ale fie mich gang befoffen gruncht Und meine Aleiber gerriffen; Da warb ich urmer Jüngling Bur Thur hinausgefchmoffen. Und als ich bes Morgens früh erwacht, Wie wunder' ich mich über die Sache! Da faß ich germer Lünglind. Zu Cassel auf der Wache.

Fru Fr<del>luns, eine</del> ook of Alsk da he sed here Desh Alsk da mie 16**08**, naark und Vilkjaa De seksag**ig is hij he**ne

Der Kag ift in bie Racht verliebt, is Dem Frihling in dem Minten un oils Das Leben verliebt, in dem Anderen 22.2 Und du, du liebest mich!

Du liebstomich ichon erfasse bich Die grauenhaften Schatten, aus Richt All beine Blüthe wellt, ausgestellt Und beine Seele verblutet.

Laß ab von mir, und liebe nur Die heiteren Schmeditilinge, Die da gaufeln im Sonnenlicht — Laß ab von mit und heur Anglück.

Color day and an extension of the color of the color

Frain Mittten 1 12 (Rad bem Dönifden) mijod va

ាស៊ី ដល់ការ។ ប៉ុន្តែ និរយៈ។

duridern Poterund Bender fagert beim Bein, Derr Bender fprache ich weite, and ille Bezwängerbein. Gingen wie gange Belt; Doch nimmer letwingt resistran Weitell

Eben Polein fprach: icheweite ineim Ros Bohl gegen beiner Sunbest in einem delf Frau Mette fing ich nachemeinem Sof T Roch heut' . im bere Mitternachtstutibes: L And alaidh Mitternaufchund hades. Derr Peter, habianigas fingenger in die ed ABHinkbur den Einf, wöhlichder handellig, Die sügen Tönerdelingen von ger in die

Die Tannenbäume perchen fo sill, Die Fluth hört auf zu einschen, "Min Sammel zittert ber blasse Wond," Colle Mugen Storne lauschen.

Stun Mette etwacht aus frem Schlaf: Wer fingt vor meiner Rammer? Sie achsels ihr Rieb, fie schreifet hinand; — Das ward ju großen Jammer,

Wohl burch ben Balb wohl burch ben fflug, Sie foreitet ilnaufhaltfam; Derr Piter jog fie nach feinem bof Dit feinem Liebe gewalffam.

Und als fie Morgens nach Daufe tam, Bor ber Thure ftand Derr Benber: "Frau Mette, wo bift bu gewesen gur Nacht, Es triefen beitel Beutinber?

36 mar beut Nacht am Nicensus. Dort hort ach prophezeien. Es platicherten und besprigten mich Die nedenben Wasserfeien.

"An Ricenfluß ift feiner Sand Dort bift bu nicht gegangen. Beruffen und Mung fing beine Kus', Auch bluten beine Mangen."

31. Ich. war best Nacht im Eifenwaldy Zu schann ben Eifenreigen, .... ihr ich is Ich hab. mir, parwundet. Tug., und "Gesläte An, Marnen und Kannenworden.

And weichen Blawenfelbern, was neben der Auf weichen Blawenfelbern, was neben der Arnerahen hemsind der kalte Derbitet i der Und heute hen Mindrigs dendWäldern, An Bet Deter Millen war ich beit Racht, Er fang und gambergeweltfant, Andhe wirde ben Walb-wohl burch ben Muß, Es zog mich unaufhaltfant.

Schrift fin flart als wie ber Tob, Es lock in Racht und Berberben. Roch breunt wir im Derzen bie tönende Gtuth; Ich weiß, jest muß ich fterben.

Die Riechenthur ift schwarz behängt, Die Transergloffen läuten; Das soll ben fammerlichen Tob Der armen Frau Weite bebeuten.

Dern Banber fteht vor ber Leichenbahr, Und feufzt aus Bergensgrunde: Run hab' ich verloren mein schäues Weib Und meine treuen Dunbe.

#### 22.

# Begegunng.

Bohl unter ber Linbe erftingt die Mufit, Da tangen bie Burfchen und Mabel, Da tangen zwet bie niemand fennt, Sie schau'n so schlant und ebel.

Sie toweben auf, fie foweben ab 3n feltfam frember Welfe, Sie lachen fich an, fie follteten bus haupt, Das Fraulein fluftert letfe:

"Meifil fconer Junter, auf Eutem Dut Schwantt eine Meitenlitte, Die macht eine Meitenlitte, Dhe framer inthe fand Abdm's Bhmilie.

"iche feb ber Waffernaum: Ihr wollt Berloden bes Derfes: Schinen. Ich hab! Euch erfannt, beim ersten Buch, An eurem flichgrätigen Bubnen. Sie fibosen auf, fie fimelen 46.2 In feltfant fromber Weife, 3 Sie talben fich un, fie fouttebe bas Daupa, Der Junter flüftert telfos

So eistalt Eure Danb ift ?

Saft into warren is nas ber Sann ?

An Eurem weißen Gewand ift ?

iving**Cin Geigen verstummen, den Anny M**aus, Es trennen sich hößlich die beiben. — fe Siezlichneit sich leiben viel zu gut, — D Suchen: fich jehtign wermalban. — — — —

### .5 / ≥ 2**9.3** 2 ± 11 14.

# Sonig Sarald Sarfagar.

Der Rönig Daralb Darfagat Sist unten in Meeresgrlinben, Bei feiner ichonen Bafferfee; Die Jahre tommen und schwinben.

Bon Rirengauber gebannt und gefeit, Er tann nicht leben, nicht fterben; Bweihundert Jahre bauert fcon Sein feliged Berberben.

Des Königs Daupt liegt auf bem Schoof Der holben Frau, und mit Schmachten Schnut: w. mich ihren Augen emport. Rann wicht genng fie betrachten.

Sein goldnes Daar warb filbergrau, Es treten bie Badeninochen Gespenftisch hervor aus bem gelben Gesicht, Der Leib ift well und gebrochen. Manchesal und feinem Liebestraus Wird er plöglich aufgeschüttert. Agunt barben flümnt so wild die Kluth S Und das gläserne Schieß erzittert.

Meinchmal ift ihm, als hört'er im Dind Normannenruf erschalten; Er hebt Die Arme mit freudiger Baft, S Löst trantig fie mieben fallen.

Die Demahmat ift ihnt, als hörtbiert gar, Wie die Schiffer singenehleit eben 12.28 Und him Känig Darald Darfagar (1.2.28 Im Delbenliebe leben. 18. n. 2007 (1.1.18)

Der König flöhnd und foluchze und weint Alsbann: aus herzensgrunde. Schnell beugt fich hinah bie Masseries Und lüßt ihn mit bachendem Munde.

#### Mntexwelt.

The state of the s

Blieb ich boch ein Junggefelle! -? Seufzet Pluto taufenpmal ..... Jest in meiner Chipanbequal 🛒 🤫 Mert' ich, früher ohne Weib Bar bie Bolle feine Bolle. dia a ma Blieb ich hoch sin Junggefelle k. 3 D Seit ich Praferpinen bohling in in mich Winsch' ich täglich mich in's Grab! Wenn fie feift, so bor' ich kaum Meines Cerberus Gebelle. Steis, vergehlich; fteis mich finleben: 💆 Ring' ichgridiereim Gaattemeth and? Rein Berhammter ift mir gleich! Ich beneibe Sliphus Und bie eblen Danaiben.

enigen<del>ing und b</del>ier in de... & e

2

Auf golbenem Stuhl, im Reiche ber Schatten, Bur Seite bes toniglichen Gatten, Sist Proferpine Mit finstrer Miene, Und im Derzen seufzet sie traurig:

Ich lechze nach Rosen, nach Sangeverguffen Der-Machtigall, nach Sannentuffen — Und hier unter bleichen. Lemuren und Leichen Rein; junges Leben vertraur? ich!

Bin feftgeschmiebet am Chejoche, In diesem verwünschiten Ratienloche! Und des Nachts die Gespenster, Sie schau'n mir in's Fenster, Und der Styr, er murmelt so schaurig!

Deut' hab' ich ben Charon zu Tisthe gesaben — Glaplöpfig ist er und ohne Waben — Auch die Todtenrichter, Langweil'ge Gesichter — In solcher Gesellschaft versaur' ich!

3.

Mährend solderlet Beschwerte :
In ber Unterwelt sich häuft,
Iammert Ceres auf ber Erbe.
Die verbidte Göttin läuft,
Ohne Danbe, ohne Kragen,
Schlotterbusig burch bas Land,
Deflamirend jene Rlagen,
Die Euch allen wohlbekannt:

,BR ber bolbe Leng-erschienen & Dat bie Erbe fich verfüngt ? Die besonnten Sügel grünen, Und bes Eises Rinbe fpringt. Aus ber Ströme Mauem Spiegel Lacht ber unbewöllte Zeus, Milder weben Zepbyrs Fluge, Augen treibt das junge Reis. In dem Dain erwachen Lieder, Und die Oreade spricht: Deine Blumen tehren wieder,

"Ath, wie lang ift's, baf ich walle Suchend burch ber Erbe Fluff!

Eitan, beine Strahlen illie ann men 22.

Sandt' ich nach ber thenren Spitt!

Keiner hat mir noch verkündet
Bon dem lieben Angesicht,
Und ber Tag, ber Alles sindet,
Die Berlorne fand er nicht.
Dast du, Zeus, sie mir entrissen bat, von ihrem Reiz gerührt,

noch hes Ortus schwarzen Flüssen

"Wer wirb nach bem büstern Stranbe "Meines Grames Boie sein? Ewig stößt ber Kahn vom Lande," Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'zen Aug! verschlossen Bleibt das nächtliche Gefild, Und so lang der Stor gestossen, Trug er fein lebendig Bild. Rieder führen tausend Steige, Keiner führt zum Ead zubud? Ihre Thrüne boingt tein Zeige.

ะปลาหางเรื่อง รัฐจาก ขายเกาะเลย เกาะโ

Tröfte bich, wir wollen ehrlich Den Beffen if forter ihreften, Und feche Monben foll fie fahrlich Auf ber Oberwell verwellen.

Dilft bir bort au Sommertagen Bei bem Aderbeugeschäftenist. Einen Strohhut wird sie tragen, Wirh and Bumen baran, beften.

Somarmen wird fie, wenn ben Diminel Ueberzieht, bie Abendrothe, Und am Bach ein Bauerlummet Inda

Wird fich fren'n mit Greib und Danschen Bei bes Ernbtefeftes Reigen; Unter Schöpfen, unter Ganschen, 30 g. B. Wirb fie fich als Lowin zeigen.

Sitse Muk la Ich lann, perschuguses
Sitse Muk la Ich wielesten, 1982
In ma kalender lann perschuguses
Transporter lann perschuguses
Transporter lann perschuse
Transporter lan

ding, Juwesten' blinkt es mich, mis krübe Gehelme Sehnfücht beinen: Blickmir P Ich tenth es: wohl? bein? Migreschick Berfehltes! Leben, berfehlte: Liede Link

dur III unicife fol tradrigle Abebergeben 200 Adult ih bir dicht ble Sugenbiet 2000 Unhelbar Arbeite Deizeles bewerte Beifthile Liebes verfehltes Leben 1864.

Mark of rely seek a rek ha full Em randon for con bear on tepph Seld beard righted Barris Austron — En ade to be been by the philipping

# Anr Ollea.

# Maulthierthum.

Dein Bater, wie ein Jeber weiß, ... Ein Esel leiber war ber Gute; Doch beine Mutter, hochgesinnt, War eine eble Bollblut-Stute.

Thatsache ift bein Maulthierthum, Wie sehr bu bessen bich erwehrest; Doch fagen barfit bu guren Fuge, Daß bu ben Pferben angehörest,

Dag bu abstammft vom Bucephal,... Dem ftolgen Gaul, bag beine Ahnen Geharnischt nach bem beft'gen Grab Gefolgt ben frommen Rreuzzugfahnen, -

Dag bu zu beiner Sippschaft gabith. Den hoben Schimmel, ben geritten berr Gottfrieb von Bouillon, am Tag Wo er bie Gottestatt erstritten; —

- Annit fagen auch, daß Rog-Bayarb Dein Better war, daß beine Lante Den Ritter Don Onivote trug, v. 22 Die helbenmülitze Rofinante.
- mit bir vermandt, mußt bu nicht fagen; Berläugne gar bas Efelein, Das'unfem Deiland einst getragen.

Auch ift nicht nöthig, bag bu juft Ein Langohr in bein Wappen fepeft. Sei beines eignen Werths Warbein — Du giltft fo hoch wie bu bich fcageft.

2.

# Symbolik des Musinns,

Wir heben nun zu singen an Das Lieb von einer Rummer, Die ist geheißen Rummer "Dreis Rach Freuden fommt ber Rummer.

Arabifchen Ursprunge war fle zwat, Doch driftenthumlich frummer In ganz Europa niemanb war, Wie jene brave Rummer.

Sie war ein Rufter ber Stiffickeit Und wurde roth wie ein hummer, Fand sie ben Anecht im Bette ber Magh; Gab beiben einen Brummer.

Des Morgens trant fie ben Raffee Um fieben Uhr im Summer, Im Winter um neun, und in ber Racht Genoff fie ben besten Schlummer.

Best aber anbert fich ber Reim, Und anbern fich bie Tage; Es muß bie arme Rummer Drei Erbulben Dein und Plage.

Da tam ein Schufter und fagte: ber Appf Der Rummer Drei, ber fahe Wie eine Neine Sieben ans, Die auf einem halbmond ftebe.

Die Sieben sei aber bie mystische Bahl Der alten Pothagoraer, Der Holbmond bebeute Dignaubienft, Er mahne auch an Sabaer.

Sie felber, bie Drei, fei Schiboleth Des Oberbongen von Babel 3 Durch beffen Buhlichaft fie einst gebar Die heil ge Dreieinigfeitsfabel. Ein Rurichner bemerkte bagegen : bie Drei Sei eine framme Trulle vilming Berehrt von unfern Batern, bie einft Beglaubt an jebe Schrulle.

Da war ein Schneiber, ber lächelnb fflach, Daß gar nicht efffires Bergen in s. T. Die Nummer Drei, bist fie fich nurbaft Befinde auf dem Papiere

Mis foldes horte vie arme Drei, Die eine verzweifelte Ente

Ich bin so alt wie bas Meer und ber Wald, Bie ble Stern', die am Himmel blinken: Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergebn, Und Poller auffelgen: und finfen.

3ch ftanb am schuurrenben Webfield ber Beit Bohl manches lange Sabrtaufenb p 300 Sch fab ber Ratur in ben schaffenben Bauch, Das ungee benufenb unbufaufeitb 192

Und bennoch widezstagt ich dentellehym Der sinnlich buntein Gemaken nert is Ich habe meine Jungferschaft In all bem Spetiatet behatten.

Was hilft mir meine Augendrsept ?? Mich höhnen Weise und Thosenn : 5. 2 Die Welt ist schlecht und ungerecht. Läßt Niemans ungesthoten.

Doch trofte bich: mein Dog bie bied Dein Lieben, Goffen, Glauben, Da Auch guter Raffee und ein Schlüdigen Rum, Das fann feine Stephs mir rauben.

The impair

3. Øsffarth.

O Grafin Gubel von Gubelfelb, Dir hulbigt die Menschheit, benn du haft Gelb! Du wirft mit Bieren tutschiren, Man wird bich bei Dof prafentiren. Es trägt bich die goldne Rarosse Zum ferzenschimmernben Schlosse; Es rauschet beine Schleppe Dinauf die Marmortreppe; Dort oben, in bunten Reihen, Da stehen die Diener und schreien: Madame la comtesse de Gudelfeld.

Stolz, in ber hand ben Kächer, Wandelst du burch die Gemächer. Belastet mit Diamanten Und Perlen und Brüsseler Kanten, Dein weißer Busen schwellet Und freudig überquellet.
Das ist ein Lächeln und Nicken Und Kniren und tieses Bücken! Die Perzogin von Pavia Die nennt dich: oara mta.
Die Junker und die Schranzen, Die wollen mit dir tanzen; Und der Krone wißiger Erbe Rust laut im Saal: Süperbe Schwingt sie den Steiß, die Gubelseld!

Doch, Aermste, hast bu einst tein Gelb, Dreht bir ben Rucken bie ganze Welt. Es werben bie Lakaien Auf beine Schleppe speien. Statt Budling und Scherwenzen Giebt's nur Impertinenzen. Die oara mia befreuzt sich, Und ber Kronprinz ruft und schneuzt sich: Rach Knoblauch riecht bie Gubelselb.

#### 4.

### Wandere!

Wenn bich ein Weib verrathen hat, So liebe flint eine Anbre; Roch besser war' es, bu ließest bie Stadt — Schnure ben Ranzen und wandre!

Du finbest balb einen blauen See, Umringt von Trauerweiben; hier weinst bu aus bein fleines Beh Und beine engen Leiben.

Wenn bu ben fteilen Berg erfteigft, Wirft bu beträchtlich achzen; Doch wenn bu ben felfigen Gipfel erreicht, borft bu bie Abler frachzen.

Dort wirft bu felbst ein Abler fast, Du bist wie neugeboren, Du fühlst bich frei, bu fühlst bu hast Dort unten nicht viel verloren.

# 5.

# Winter.

Die Kälte fann wahrlich brennen Wie Feuer. Die Renschenkinder Im Schneegeftöber rennen Und laufen immer geschwinder.

D, bittre Binterhärte! Die Rafen find erfroren, Und die Clavierconzerte Zerreigen uns die Ohren.

Beit beffer ift es im Summer, Da kann ich im Balbe spazieren Allein mit meinem Rummer And Liebeslieber scanbiren. B.

## Altes Raminstud.

Draußen ziehen weiße Floden Durch die Racht, ber Sturm ift lautz hier im Stübchen ift es troden, Warm und einsam, ftillvertraut.

Sinnend fit 'ich auf bem Seffel, An bem fnifternben Ramin, Rochend fummt ber Wasserkessel Längft verklungne Melobien.

Und ein Ragchen sitt baneben, Wärmt bie Pfötchen an ber Gluth; Und bie Flammen schweben, weben, Bunbersam wird mir zu Muth.

Dämmernb tommt heraufgestiegen Manche längst vergeff'ne Zeit, Wie mit bunten Madtenzügen Und verblichner herrlichteit.

Schöne Frau'n mit fluger Miene, Binten füßgeheimnigvoll, Und bazwifchen Darlequine Springen, lachen, luftigtoll.

Berne grugen Marmorgötter, Traumhaft neben ihnen ftehn Mährdenblumen, beren Blätter In bem Monbenlichte wehn.

Wadelnb tommt herbeigeschwommen Manches alte Zauberschloß; hintenbrein geritten tommen Blante Ritter, Anappentroß.

Und das alles zieht vorüber, Schattenhaftig übereilt — Ach! da focht ber Reffel über, Und das naffe Käpchen heult. 7.

## Sehn füchtelet.

In bem Traum fiehft bu bie ftillen Sabelhaften Blumen prangen; Und mit Sehnsucht und Berlangen Ihre Dufte bich erfüllen.

Doch von biesen Blumen scheibet Dich ein Abgrund tief und schaurig, Und bein Berg wird endlich traurig, Und es blutet und es leibet.

Bie fie locken, wie fie fchimmern? Ach wie fomm' ich ba hinüber? Deifter hammerling, mein Lieber, Rannft bu mir bie Brude gimmern?

8.

### Delena.

Du haft mich beschworen aus bem Grab' Durch beinen Zauberwillen, Belebteft mich mit Wolluftgluth — Jest kannst bu bie Gluth nicht fillen.

Pref beinen Mund an meinen Mund, Der Menften Obem ift 'götflich! Ich trinke beine Seele aus, Die Lobten find unerfättlich.

9.

# Alnge Sterne.

Die Blumen erreicht ber Juß so leicht, Auch werben zertreten die meisten; Man geht vorbei und tritt entzwei Die blöben wie die breisten. Die Perlen ruhn in Meerestruh'n, Doch weiß man fie aufzuspüren; Man bhbri'ein Coch und spannt fie in's Joch, In's Joch von seibenen Schnüren.

Die Sterne find flug, fie halten mit Jug Bon unferer Erbe fich ferne; Am himmelegelt, als Lichter-ber Welt, Stehn ewig ficher bie Sterne.

10.

# .. Die Engel.

Breflich ein ungläubiger Thomas Glaub', ich an ben himmel nicht, Den bie Kirchenlehre Romas Und Jerusalems verspricht.

Jan Salt an ar received

Doch bie Eriftenz ber Enget, Die bezweifelte ich nie; Lichtgeschöpfe sonber Mängel, Dier auf Erben manbeln fie.

Rur, gnab'ge Fron, bie Klügel Sprech' ich jenen Wesen ab; Engel giebt es ohne Hüget, Wie ich selbst gesehen hab'.

Lieblich mit ben weißen Sanden, Lieblich mit bem ichönen Blide Schüben fie ben Menfchen, wenden Bon ihm ab bas Mifgefchid.

# Beitgebichte.

# poetrin.

Solage bie Erommel und fürchte bich nicht. Und fuffe bie Marketenberin! Das ift bie gange Wiffenschaft, Das ift ber Bucher tieffter Ginn.

Trommle bie Leute aus bem Schlaf, Tromifile Reveille mit Jugenbfraft, Marichire trommeinb immer voran. Das ift bie gange Wiffenfchaft.

Das ift bie Begel'iche Philosophie, Das ift ber Bücher tieffter Ginn! 3ch hab' fie begriffen, weil ich gescheibt, Und weil ich ein guter Tambour bin.

# Adam der Erfte.

Du ichicteft mit bem flammenichwert Den bimmlifchen Genbarmen, Und jagteft mich aus bem Darabies, Bang whee Recht und Erbarmen!

3d giebe fort mit meiner Frau Rach and ren Erbenlanbern ; Doch bag ich genoffen bes Wiffens Frucht, Das fannft bu nicht mehr anbern.

Du finnft nicht anbern, bag ich weiß Bie febr bu flein und nichtig, Und machft bu bich auch noch fo fehr Durch Tob unb Donnern wichtig.

D Gott! wie erbärmtich ift boch bies Conflium-abeundi! Das neune ich einen Magnifftes Der Welt, ein Lumen-Mundi!

Bermiffen werbe ich nimmermehr Die paradiefischen Räume; Das war fein wahres Paradies — Es gab bort verbotene Bäume.

36 will mein volles Freiheitsrect! Find' ich bie g'ringfte Beschräntnis, Berwandelf fich mir bas Paradies In bolle und Gefängnif.

3.

### Warnung.

Solde Bucher läßt bu bruden! Theurer Freund, bu bift verloren! Billt bu Gelb und Ehre haben, Duft bu bich gehörig buden.

Rimmer hatt' ich bir gergiben So zu sprechen von bem Bolfe, So zu sprechen von ben Pfaffen

Theurer Freund, bu bift verloren! Burften haben lange Arme, Pfaffen haben lange Jungen, Und bas Belt hat lange Ohien!

4

An einen ehemaligen Goetheaner.

(1832.)

Daft bur wirflich bich erhoben Aus bem mußig kalten Dunftreis, Bomit einst ber fluge Runftgreis Dich von Weimar aus umwoben?

74

G'nügt bir nicht mehr bie Bekannkschaft Seiner Clarchen, seiner Greichchen ? Fliehst du Serlos kensche Mädchen Und Ottiliens Wahlverwandtschaft ?

Nur Germanien willst bu bienen, Und mit Mignon ist's vorbei heut, Und du strebst nach größere Freiheit Als du fandest bei Obilinen?

Für des Bolles Oberhoheit Lünebürgerthümlich tämpfft du, Und mit fühnen Borten dämpfft du Der Defpoten Bundesrohheit!

In ber Fern' hör' ich mit Freude, Wie man voll von beinem Lob' ift, Und wie bu ber Mirabeau bist Bon ber Lüneburger Deibe!

5.

# Geheimniß.

Wir feufgen nicht, bas Aug' ift troden, Wir lächeln oft, wir lachen gar! In keinem Blick, in keiner Miene, Wird bas Geheimniß offenbar.

Mit seinen fiummen Qualen liegt es In unfrer Seele blut'gem Grund; Wird es auch laut im wilden Berzen, Krampfhaft verschlossen bleibt ber Mund.

Frag' bu ben Säugling in ber Wiege, Frag' bu bie Tobten in bem Grab, Bielleicht bağ biese bir entbeden Was ich bir ftets verschwiegen bab'.

6.

# Pei des Machtmächters Ankunft zu Paris.

"Rachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, Du kommft so verftört einhergerannt! Wie geht es baheim ben lieben Meinen, Ift schon befreit bas Baterland?"

Bortrefflich geht es, ber ftille Segen, Er wuchert im sittlich gehüteten Saus, Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, Entwickelt sich Deutschland von innen heraus.

Richt oberflächlich wie Frankreich blüht es, Wo Freiheit bas außere Leben bewegt; Rur in ber Tiefe bes Gemüthes Ein beutscher Mann bie Freiheit tragt.

Der Dom ju Esllen wird vollenbet, Den hobengollern verbanten wir bas; habsburg hat auch bagu gespenbet, Ein Bittelsbach schielt Fensterglas.

Die Constitution, die Freiheitsgesete, Sie find uns versprochen, wir haben das Wort, Und Königsworte, das find Schäte, Wie tief im Rhein der Niblungshort.

Der freie Rhein, ber Brutus ber Fluffe, Er wird uns nimmermehr geraubt! Die Dolländer binden ihm die Fuße, Die Schwyer halten fest fein haupt.

Auch eine Stotte will Gott und befceren, Die patriotifche Uebertraft Bird luftig rubern auf beutschen Galeeren; Die Festungsstrafe wird abgeschafft.

Es blüht ber Leng, es plapen bie Schoten; Bir athmen frei in ber freien Ratur! Und wird uns ber gange Berlag verboten, So fcwindet am Ende von felbft bie Cenfur. 7.

# Per Cambourmajor.

Das ist ber alte Lambourmajor, Wie ist er jest herunter! Zur Kaiserzeit stand er in Flor, Da war er glüdlich und munter.

Er balancirte ben großen Stod, Mit lachenbem Gesichte; Die silbernen Tressen auf seinem Rod, Die glänzten im Sonnenlichte.

Wenn er mit Trommelwirbelschall Einzog in Stäbten und Stäbtchen, Da schlug bas Berz im Wieberhall Den Weibern und ben Räbchen.

Er tam und sah und siegte leicht, Bohl über alle Schönen; Sein schwarzer Schnurrbart wurde feucht Bon beutschen Frauenthränen.

Wir mußten es bulben! In jebem Laub, Wo bie fremben Eroberer famen, Der Kaiser bie herren überwanb, Der Tambourmajor bie Damen.

Wir haben lange getragen bas Leib, Gebulbig wie beutsche Sichen, Bis endlich bie hohe Obrigfeit Uns gab bas Befreiungszeichen.

Wie in ber Kampfbahn ber Auerochs, Erhuben wir unsere hörner, Entlebigten uns bes frantischen Jochs Und sangen bie Lieber von Körner.

Entfehliche Berfe! fie klangen in's Ohr Gar schauberhaft ben Thrannen! Der Raiser und ber Tambourmajor, Sie fichen erschrocken von bannen. Sie Gendieten beihe ben Sundenlich Und nahmen ein schlechtes Ende, 1999 Es fiel der Raifer Napolenumbe on T Den Briten in die handen 1990 1918

Der Tambaurmajor, er warb entfest Gleichfalls von seiner Stelle. Um nicht zu verhungern bient er jeste Als Dausinecht in unserm Batelle.

Er heigt ben Ofen, er fegt ben Tapf, Muß bolg und Waffer ichleppen, Mit feinem wackelnb greifen Ropf Reucht er herauf bie Treppen

Wenn mich ber Frig befucht, fo tann Er nicht ben Spag fich verfagen, Den brollig ichlotternb langen Mann Bu nergeln und ju blagen.

Lag ab mit Spöttelei'n, o Frig! Es ziemt Germania's Sohnes; Wohl nimmermehr, mit schlechten Wis Gefallene Größe zu höhnen.

Du folltest mit Pietat, mich baucht, Behandeln folde Leute; Der Alte ist bein Bater vielleicht Bon mutterlicher Seite.

# Entartung.

Dat die Natur sich auch verschlechtert, Und nitmini sie Menschellschler un's Mich duntt bie Pfidnzeil Und bie Biete. Sie lügen Jeht wie Jederilland und inde AL

Bon ber Beichelbenheit ber Beilchen Dalt' fin nicht viel. Die fielne Blim', Dit ben toffetten Diffien loch fie, und Und beimlich burftet fie nach Ruhm:

Die Nachtigall, das was sie singt; Die Nachtigall, das was sie singt; Sie übertreibt und schlüchzt und trillere Nur aus Rolltine, wie mith vünkt.

Die Wahrhelt schwindet von ber Erbe, Auch mit der Treu' ist es vorbet. Die Dunde wedeln noch und stinken Wie sonst, doch sind sie nicht mehr tren.

9.

# Beinrich.

Auf bem Shloffof zu Canoffa Giebt bei beutiche Raifer Deinetd, Baarfuß und in Buferhembe, 1988 und tig talt und regnicht.

Droben aus bem Kenfter lügen Bwo Gestalten, und ber Monbschein Ueberstimmert Gregor's Kahnepfü allnb bie Brüfte ber Mathilbis.

Deinrich, mit ben blaffen Lippen, Murmelt fromme Paternofter; Doch im telen Kaffetherzen Deimlich knirscht er, heimlich fpricht er:

"Fern in meinen beutschen Landen "Deben sich die ftarfen Berge, Und im fillen Bergesschachte Wächft bas Eisen für die Streitart. eififier fit mitaetebettiffen Raudin i. T Deben fich bie Sichtimäliere der der dat des g Undelfte Sinistender höcken Eigen der der d Bächt der Gedhieteliste der Gittischen der

"Duffenetorifedes trens Dutissiaby: Biornoff antien Minne gehäute, is 3. 2. 2. Der bio Schlaffgerinelber Excellentier in 20. 2. 3. Rieberschmetieremischen Excellentier 20. 2. 3.

Ein Laden und Singen! Es bilben und gauteln Die Sonnenligtet. Die Bellen ichaufeln Den lufigert frabn. 3d fag barin. Inn. Parit But in Breunben und leichtem Ginn.

Der Rahn gerbrach in einel Eritmmer, Die Freunde waren schlechte Schwinimer. Die gingip unter, im Naterland; Rich warf bei Silitud an veit Setnestrand.
Ich bab ein penes Schiff beströgen; Wit neuen Gendsien; to wogen und wiegent Die fremden Fluthen mich bin und her Wie sein die Deimath! inein Derz wie schwiet!
Ind Bas ist wieder ein Singen und Lächen Es pfeist ver Wind, die Plunten Kalhen um Dimniel erlisch ver lette Stein Wie schwert.

# 11.

Pas nene Aruelitiffife Goffitel In Samburg.

Ein' Poffital fur uente, mante Babei; "!! Bur Menschenkiniber, wolche websacht eienb, all Behaftet mit beit bosen bref Gebunten, ... ... ... ... ... ... Mit Armuch, nochpeschineren und Indunthante! Das folimulier wielt identebrie in bestächte, Das taufenbfährige Gamifichilbehis die nieds Die aus beminichnen misgeschlepfte Magest Der altägestifte unigesuitbei Mambena fielelle

Unsetthied ideses Beibet Bagegenenhelfen., Richt DampfbebysDusiche; nichtible Apparade. Der Chirurghszuch zulleinenflingenkenze w. L. Die bieses Paussten fingenen Glebenihistetel:

Bird einst bie Beit, bie ew'ge Gottin, tilgen Das buntie Deh, bas fich vererbt vom Bater Derunter auf ben Sobn, — wird einst ber Entel Genesen und strauftig feft und glidlich?

Ich weiße es nicht! Doch mittlerweile wollen Wir preisen jenes Derz, bas flug und fiebreich Bu lindern suchte, mas ber Lind rung fabig, Beitlichen Balfam traufelnb in die Minden.

Der theure Mann! Er baute hier ein Obbach Für Leiben, melde beilbar burch bie Kunfte Des Arzies, (ober auch bes Tobes!) forgte Bur Politer, Labetrant, Wartung und Pflege

Ein Mann ber That, that er pas eben thunlich; Bur gute Merk, gab er bin ben Laglobn und Mm Abend seines Lebeng, menichenfreundlich. Durch Middlichun fich erspland von ber Arbeit.

Er, gab mit, reicher, Sand, ... doch wich be Spende Entrollte manchmal, feinem Aug', die Abraite, ... Die kostbar labue Thrane, die er weinig mit der Db den undelhar großen Bridertrantbeitach

# **1**2

gins mue Afeldalffie Gieffen Damburg.

Mein-Abentscherz frankfichten Spile Und den benglaubieft den Anabenhiere in S Du glaubieft ichem: Pfeiserlauft inn erinabie Undeleinen foman-ralif-goldmen Anaben, in Dech als Ber horde Raufchuntung, Mein theurer Fredrith) bie warft betieffen — Das Boll wie Aufenstäninerlichmen in Das eben nicht geschwinderlichmen.

Em fatingfeftbet Belentenfandarin, Und faule Aepfel fidlit ver Ringe 1970 Bun jeber Gette ein Stindlint, 1970 Beweichteft endfich fil bie Grenge:

Dort bleibst bu stehn. Wehmuth ergreist Dich bei bem Anblid Jener Pfähle, Die wie bas Zebra, sind gestreift, Und Seufzer bringen aus ber Seele:

"Aranjuez, in beinem Sanb, Bie schned bie schönen Tage schwanden, Wo ich vor Kanig Philipp fanb Und feinen udermartichen Granden.

"Er hat mir Belfittl'zitgeklatie innic. Als ich gespielt ben Marguis Apsse 3 m. T. In Bersen hab' ich ihn entslichte 30 m. T. Doch ihm gestel wicht meine Arollein 20 Innic vie ver (10.00 in 20.00 in 20

Arifft einkt in heichten Luft den Nar-Und Erzt er nech Walter Ern bepreikinslinen seiner

And designed and and and Experient fein garer Bolz.

Dentschen Schnass, fine innb greife Deutsche Freiheig, bag bein Liebn 19.12 Unfrer, Spelen inch bemeiste hif 19 10 20 Und zu Thaten mußibegestreala ninfth. In Marseillerhymnenweise.

Girre nicht mehr wie eth Berther, M. Weigher nungfielle giter, gliche wertere W. Was bie Glocke hat geschingten derteil Sollt bu beinem Bolke fagen, Rebe Dolche, rebe Schwerter!

Sei nicht mehr die weiche Flötz.
Das ibplische Gemüth —
Set Kangne, sei Karthaupe,
Blase, schmsti're, honn're, töbte!

Blafe, schmett're, bonn're täglich, Bis ber lepte Dränger fliebt.
Singe nur in biefer Richtung,
Aber halte beine Dichtung
Nur so allgemein als möglich.

## 14.

## Pas Lind.

Den Frommen schenkt's ber herr im Traum, Beiß nicht wie bir geschah! Du friegst ein Kind und merkt es taum, Jungfrau Germania!

Es windet sich ein Bübelein Bon beiner Nabelschnur; Es wird ein hibscher Schüpe sein, Als wie ber Gott Amur.

Trifft einst in böchfer Luft ben Nar, Und flög' er noch fo ftolg, Den boppellöpfigen sogar T Erreicht fein guter Bolg.

Doch nicht wie fenter blinde Deib, Richt wie ber Liebesgott, Soll er sich ohne Dof und Kleib Zeigen als Sanskülott.

Bei uns zu Land ble Witterung, Moral und Polizei Gebieten freng, daß Alt und Jung Leiblich besteitet im.

# 15.

Richt mehr barfuß soulst bu traben, Deutsche Freihelt, durch bie Guinpfe, Endlich kömmft du auf bie Strümpfe, Und auch Stiefelt follst bie haben?

Auf bem Saupte sollft bu tragen -Eine warme Pubelmuße, Daf fit bir bie Ohren folige In ben kalten Wintertagen.

Du bekommft fogar zu effen — Eine große Zutunft naht bir! — Laß bich nur vom welschen Satyr Richt verloden zu Ercessen!

Berbe nur nicht breift und breifter! Set' nicht ben Respect bei Seiten Bor ben boben Dbrigfeiten Und bem Derren Burgermeifter!

# 16.

# Die E Wie difelbela.

Ein Kind mit großem Kürbistopf, Bellblondem Schnurrbart, greisem Bopf, Mit spinnig langen, boch ftarten Aermchen, Mit Riesenmagen, boch fürzen Gedärmchen, - Ein Bechselbalg, den ein Corporal, Anstatt des Säuglings, den er ftahl, Deimlich gelegt in unsre Wiege, - Die Miggaburt, bie, mit der Liege, Mit seinem geliebten Windspiel vielleicht, Der alte Sodomiter gezeugt, Richt brauch' ich das Ungethüm zu nennen - Ihr sollt es erfänsen oder verbrennen!

# 174

# Der Maifer, von China.

Mein Bater war ein trodner Taps, Ein nüchterner Dudmäuser, an genen Ich giber trinte meinen Schnaps.

Das ift ein Zaubertrank! Ich hab's Entbeck in meinem Gemuthe: Sobalb ich getrunken meinen Schuaps Steht China gang in Blüthe,

Das Reich ber Mitte verwandelt sich bann In einen Blumenanger, Ich selber werbe fast ein Mann Und meine Frau wird schwanger.

Der Pumpernickel bes Solbats Wird Ranbelluchen — D Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazierun in Sammt und Gelda

Die Mandarinenritterschaft, Die invaliden Röpfe, Gewinnen wieber Jugenbfraft Und schütteln ihre Böpfe.

Die große Pagobe, Symbol und Hort Des Glanbens, ift feftig geworben; Die letten Juben tailfen fich bort Und friegen ben-Druchen-Orben.

Es schwindet ber Geift ber Revolution .

- Und es eufen bie ehelften Mantigue:
Wir wollen feine Constitution.
Wir wollen ben Stod, ben Kanticul

Und noch einen Schnaps, wie nech einen Schnaps! Dad fcmedt-wie lauter Manna !... Mein Boll ift gindlich; hat's unde den Raps. Und gubelt: Possanna!

Andre grange, g<del>o a series de la espain</del>a de la compansión. Series d**a series de la compansión de la c** 

Ritter Paulas, ehler Räuber.
Wissgerungelt büftren. Stirnen
Schau'n bie Götter auf dich nieber.
Dub bebroht bas höchfte Bürnen,

Juft bas Gegentheil bes Lichtes Kinsterniß, die man betaftet, Die man greifen fann wie jene, Die Aegyptmuninft befact un A

-- 'ni pl. 20 an. 140; m. 2. mil. 3 pr. 20. An. Ven 'Michtlichter. 20 a. D. 20. (Ed. painele 'Megiaheta) 2 a. d. 20. a. d. 20.

Berichtechtert fich nicht bein Derz und hein Stil, So magft bu treiben febmebes Spiels Dein Freund, ich werbe bich nie verlennen, Und follb' ich bich auch berr hafrath nennen.

Sie mittelustelle einlichisten Gustock, leda Bon wegen beinestellehrfrichwiek, nednir. das Bom Seinestraftschlehringen des die Port' ich seit Wossenskunnenibusablichen muß

1200 nin Dien Beit fepriteibeinduchliten führe den eint In Mückspriteibeine Gemannethen-iden heifen de Rettelle bwe kontakte auf schwähischen Arthsen des Acugelft du wirflich mit fünftlichen Keblen 2011

Bielleicht bift bu mube und fehnft bich nach Schlaf. Du haft bie Racht hinducht so brav Geblasen, jest hamaft huedag. Darpung gen Ragel: Mag tuten wer will für ben beutschen Jan Dagel!

Du legt bich zur Witte und Apllopefrum? Die Augen, boch Aft more Wick nicht im Miss Bor beinem Veitsted ihänen vie Gersier mach O "Brutus, bu Hiliffis Wich war, Weinstell'A

Ach! seifeld Schretes weigelichte warund ? Der beste Rachtwätzerweiterwublichnstummer? Es ahnbet nicht ihr ein imigen Wanthelbeicheite Warum ber! Mansch und Caborbas Maulichite.

Du fingfrimich bem es inat piewierheiten Dier ist ed fint, mennendenenenteiten inte Die Wettersahfteit find sehr wirden der in Die wiffen nicht wirden gemeinen auf but beite wirden zu "u. L.

> Auft bos (Bo<u>nnubell bed Ladies). Under Minferniff, bie man (Livier).</u> Eie wen greifen **kalek** wir jene, Eie Wegberg**enspillaksischen und**

Wir schlafen ganz udel Brutus schlief — Doch jener ermantez gungsbehrte tisch In Casar's Bunk bas falle, Messer! Die Römer waren Tyxannenfresser.

 Bir fein Mennann, gentiftlich and hav, Bir folafmigefenden: Affangenfolaste si T Und wenn minjewochen bless und zu alleben, Doch nicht "nach sem Blate unseren Tünften.

Ein Aphringististen, arte. af duft riWeristander burg Erbigehaffenen dinfineral beforden ber Burg Der weigellause denufrechtig gehaffen. Phie neuthe duming nie fich elamin art.

Wir haben festenministeller finnt me (If nicht minischlingsbreinen siemen a T Trägt jeder festend jauf feinem dermenis Und er dennist nicht du fürsten fest üben der Merzen.

amur Bineueusen, fiensklieus inn denterkund; Benennen, misc dagienige, Loode, 1200-130 (1886) Dag, geheigeniblindiberarbisten führbung Libertaus Wir lieben guch Sowertraut zuit Michallaus

Wenn unfer Bater fpazieren geht, Bieb'n wir ben but mit Pietat; Deutschland, bie fromme Kinberftube, Ift feine rögnische Mitheusmieso

> Michel! follin biede Schuben Von ben Nugen? Merlit du 1985, Tag man **310 Mr. dinfektakt**pen Vor bem Maule wegschieft?

Lis Ciffest and bereingen bie beite batte beite Bereinerflätze wie beite Bereinerflätze beite Bereine Broben, wahrendenten beite Bager pepten beite Bie Bereine beite Bereine beite beite

Nis Miden ihrnten eigt dem Anderse Auf Menschen zwiter, pies ihne Richtel Z Bür Lehrfreiheit, nud Wechte von Richtel Z Kämpft blei kathalische Kalen und anti Wir flesse Germannen in der Kalling and Deren.
Die Schlieden eine Wertenflesse und die Kallingen werden werden der Kallingen der Germannen und der Germannen der Germannen

Ein Affeitelle der Angele Geleiche Gele

riem seine neihals Krüstellersgindenender. Ann Weiter fand' erzuspieltechnerfinden. Bevorbielten geben bestehrteinerfinden Wir daden gure Mischrift sonn auch

Mir badenstütelenen eine eine Ereit der Seine der Seine der Seine der Seine Se

Sapeunelingerjanistellinen gegenveni Grom, Ihr Brüberkschifferung weniggennenig Läppland igstellen dendLenischwer Weigen T Ministellen best wer könige niedil rich

> Wenn unfer Later spagern geht, Zieb'n wir ben Dut yng Pietatz Teurchland, bie fronner Ninderstube, 3ft kine rogigigig plyrgeypuses

Michel! fallen bir die Schuppen Bon ben Augen?" Mertft bn ist, Daß man die We binde Daffen Bor bem Maule wogstibigt?

Mis Ceffig wir ingeweitpeliefen ba T Reinverflärte Plublielsffeiten neder riffe Droben, wie bie Stigel Widen und und und Ohne Fleisch bleiweitigkeit inde und achab

Michel! fürchte nichts und labe Schon hienieben beinen Wanft, Später liegen wir im Grabe, Wo bu ftill verbauen kannft.

23.

### Wartet nur.

Weil ich so ganz vorzüglich blipe, Glaubt Ihr, baß ich nicht bonnern könnt'! Ihr ivrt Euch fehr, benn ich besipe Gleichfalls für's Donnern ein Talent.

Es wird fich graufenhaft bewähren, Benn einft erscheint ber rechte Tag; Dann follt Ihr meine Stimme horen, Das Donnerwort, ben Wetterschlag.

Gar manche Eiche wird gerfplittern An jenem Zag ber wilbe Sturm, Gar mancher Palaft wird ergittern Und fturgen mancher Kirchenthurm!

## .24.

## Machtgebanken.

Dent ich an Deutschland in ber Racht, Dann bin ich um ben Schlaf gehracht, Ich kann nicht mehr bie Augen schließen, Und meine heißen Thränen fließen.

Die Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn 3wölf Jahre sind schon hingegangen; Es wächst mein Sehnen und Berlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behert, Ich benke immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

٠,

Die alte Frau hat urich fo lich,!"
Und in ben Briefen,: die fierschrieb, S
Seh' ich wie chrendand gezittert; ...: Die tief das Mutterbergerichlitiert.

Die Mutter liegt mir ftets im Sinn. 3wölf lange Jahre finh verffoffen, 3wölf lange Jahre find verffoffen, Seit ich fie nicht an's Berg gefchloffen.

Deinschand hab emigen Westandis I trest ift ein kerngesundes Laub, (2000) Mit feinen Eichen, seinem Kinden, (200 Werb\* ich sehrimmer wiederschuben, (200

. Mah Deutschied techte ich nicht so sehr, Worn nicht die Mutele borten witrig! Das Vaterlund wird nie berbeiben, I. Iowed die inlie Frau kum perben. I. I

Seit ich das Land verlassen hab!
So viete santen bort in's Grab, 122
Die ich gesteht — wenn ich fie ganten.
So will verbluten meine Seite.

Und gublen muß ich — Mit ber Bahl Schwillt immer fober meine Qual, Mir ift gla walten fichtig feichen Auf meine Bruft — Gottlob! fie weichen!

Gotflob! burch meine Benfter bricht Frangofisch heit'res Tagesticht; "Es toumt mein Welb; fcon wie ber Worgen, Und läckelt fort der bentichen Sorgen!

C. S. Janus Constantino magnesis Encretis e Victoria and species Josef Constantino de Propositional Constantino de Constantino de Constantino Constantino de Constantino de Constantino

1

Same as military

•

# Tragöbien.

Bueignung an Salomon Heine.

Meine Qual und meine Rlagen Dab' ich in bies Buch gegoffen, Und wenn Du es aufgefchlagen, hat fich Dir mein Berg erfchloffen. 3ch habe bie füße Liebe gefucht, Und hab' ben bittern Daß gefunden; 3ch habe geseufzt, ich habe gefucht, 3ch habe geblutet aus taufend Wunden.

Auch hab' ich mich ehrlich bei Lag und Racht Mit Lumpengefinbel herumgetrieben; Und als ich all' biefe Studien gemacht, Da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

通报节的总额,其类《蒙古人》的《发》等。

the street welltig befriebt bit bie be-

(196)

# William Rateliff.

#### Perfonen.

Mac-Gregor, Schottischer Laird.
Maria, seine Tochter.
Graf Donglas, ihr Bräutigam.
William Ratcliff.
Lesley, sein Breund.
Margarethe, Maria's Amme.
Low, Wirth einer Diebesherberge.
Willie, sein Shuchen.
Robin,
Did,
Bill,
Bohn,
Labbie,

Die Sanblung geht por in ber neueften Beit, im nörblichen Schottlanb.

Rauber, Bebiente, Dochgeitegate.

# Rateliff.

Bimmer in Mac-Gregor's Schlof.

Margarethe (lauert bewegungelos in einer Ede.)
Rac. Gregor. Maria. Douglas.

Mac-Gregor.

(Er legt Doug las und Maria's Sanbe in einander.) Ihr feib jest Mann und Weib. Wie Eure Banbe Bereinigt find, so sollen auch die Berzen, In Leid und Freud', vereinigt fein auf immer. Zwei mächt'ge Saframente, bas ber Kirche Und bas ber Liebe, haben Euch verbunden; Ein Apppelsegen ruht auf Euren Bauptern; Und auch bem Batersegen leg' ich brauf.

(Er legt feguend feine Sande,)

Douglas.

Mit Stolg, Mylord, nenn' ich Euch heute: Bater.

Mac-Gregor.

Mit noch weit größerem Stolg nenn' ich Ench: Cohn. (Gie umarmen fic.)

Margarethe.

"Mas ist von Bint bein Schwert so roth?

"Was ist von Bint bein Schwert so roth?

Douglas.

(Erichroden eiffahrend und nach Margarethe icauent.) Um Gott, Mylord, welch glafern geller Laut? Es fangt ju fingen an, bas flumme Bilb -

Mac-Gregor.

(Mit erzwungenem Lödeln.)
Sibr't Euch nicht bran. Es ift bie tolle Margreth', Gehört zum Schloß. Sie leibet an ber Starrsucht Seit Jahr und Tag. Mit stieren Augen liegt sie Gesauert, manch' unheimlich lange Stunde; Und bann und wann, wie'n Stein der sprechen tann, Bewegungslos, qualt sie ein altes Lieb —

(198)

Douglas.

Barum behaltet Ihr im Schloß fold Schrednig?

Mac-Gresor.

(Beife ju ibm.)

Still, hill. Sie hört jedwebes Wart; — schop lange Hätt' ich sie fortgeschafft — boch barf ich nicht.

#### Maria.

Laßt ruhn bie arme, gute Margarethe. Erzählt mir lieber etwas Neues, Douglas. Wie fieht's in London aus? Bei uns in Schottland Erfährt man nichts.

#### Douglas.

Roch ift's bas alte Treiben. Dan rennt, und fahrt, und jagt, Straff' auf Straff' ab, Man foläft bes Tags, und macht jum Tag bie Nacht, Baurball und Routs und Didnide brangen fich ; Und Drurflane und Roventuarben loden. Die Dver raufcht. Pfundnoten wechselt man Kur Duufnsten ein. God save the King Birb mitgebrüllt. Die Batrioten Waaen In bunfeln Schenfen und politiffren, Und fubffribiren, wetten, fuchen, gabnen, Und faufen auf bas Bobl bes Baterlanbs. Roftbeef und Dubbing bampft, ber Doeter: fchaumt, Und fein Rezept fcreibt lacheinb ber Quadfalber. Die Tafdenbiebe brangen. "Bauner qualen Mit ibrer Soflicbleit. Der Bettler qualt Mit feinem Jammeranblid und Gewimmer. Bor allem qualt bie unbequeme Tracht, Der enge Wespenrod, bas fteife Balsbanb, Und gar ber babylonifc bobe Thurmbut.

#### Mac-Gregor.

Da lob' ich mir mein Plaib und meine Müge. 3hr thatet gut, daß 3hr die Narrenfleider Bom Leib' geworfen habt. Ein Douglas muß 3m Aeußern auch ein Schotte sein, und heute Lacht mir das herz im Leib', wenn ich Euch schaue, Euch alle, in der lieben Schottentracht.

Maria.

Ergablt mir was von Eurer Reife, Douglas.

Douglas.

Bu Wagen fuhr ich bis an Schottlands Grenze.
Das ging mir viel zu langsam. In Old-Jedburgh
Rahm ich ein Pferd. Ich gab dem Thier die Spor'n.
Mich selber aber spornte Liebessehnsucht
Ich bachte nur an Euch, Marie, und pfeilschneu,
Durch Busch und Berg' und Feld, trug mich mein Roß.
Im Wald bei Invernes war mir's bald schlecht
Bekommen, daß ich in Gedanken ritt.
Pif! Paf! erweckten mich aus meinen Träumen
Die Rugeln, die mir um die Ohren pfissen.
Drei Straßenräuber stürzten auf mich ein.
Ein Rampf begann. Es regneten die Diebe.
Ich wehrte mich der Haut; doch unterliegen
Dätt' ich wohl muffen

D Beb! Marie erbleicht,

Und wantt, und finit -(Margarethe fpringt baftig auf, und balt bie in Ohnmacht fallenbe
Raria in ihren Armen.)

#### Margarethe.

D Weh! mein rothes Püppchen
If freideblaß, und kalt wie Stein. D Weh!

(Salb fingend, bald fprechend und Maria ftreichelnb.)

"Nüppchen flein, Püppchen mein,
Schließe auf bie Aeugelein!

"Nüppchen fein, du mußt fein
Richt so kalt wie Marmelstein.

"Rosenschein, will ich streu'n
Auf die weißen Wängelein."—

#### Mac-Gregor.

Dalt ein, verrücktes Weib, mit Wahnsinnsprüchen Bethörft bu ihr noch mehr bas franke Saupt —

Margarethe.

(Mit bem ginger brobenb) Du? bu? willft fchelten? Wafch' bir erft bie Banbe, Die rothen Banbe; bu beflecft mit Blut Rlein Puppchens weißes Dochgeitfleib. Geh fort. 3ch rath' bir gut. Mac-Grager. (Mengfilid)

Die tolle Alte fafelt!-

Margarethe, (Gingenb)

"Püppehen flein, Puppehen mein, Schließe auf bie Meugelein!"

Maria.

(Sie ermacht aus ihrer Doumacht und lebnt fic an Margaretbe Erzählt nur weiter wie es ging. 3ch hore.

Bonalas.

Es thut mir leib — was ich erzählt — boch hört: Ein andrer Reiter sprengte rasch herbei, Fiel senen Räubern plöplich in den Mücker, Und hieb drauf los mit Kraft. Ich selbst bekame Jept neuen Muth und freies Spiel. Wir schingen Die Hunde in die Flucht. Ich wollte banken Dem eblen Reiter. Aber bieser riefe "Ich habe keine Zeit" und jagte weiter.

> Maria. (Lädelnb)

Ach, Gott fei Dank! Ihr habt mich fehr geangstigt. Best bin ich wieder wohl. Margrethe führ' mich. Kreundinnen warten meiner in dem Saal.

Margarethe.

(Aengftich ju Mac- Gregor)
Du, fei nicht bos. Die arme Margreit, ift

Nicht immer toll.

Mac-Gregor.

Geht nur, wir folgen gleich.

Mac. Gregor. Douglas,

Donglas. Ich staune, ist Marie so franthaft reizbar?

Sie ift so ängstlich heute; sie erbleicht Und gittert bei bem leisesten Geräusch —

#### Mac-Gregor.

Douglas! ich will und barf's Euch nicht verhehlen Was heut' so sehr Mariens Seele ängstigt. Berzeiht baß ich's Euch früher nicht eröffnet. Tollfühn ist Euer Muth, und die Gefahr, Die ich mit Alugheit von Euch abgewendet, Sättet Ihr selber rastlos ausgesucht; Bort hatt' es Euch getrieben ihn zu zücht'gen, Den Frevler, ber Mariens Ruhe ftörte.

Douglas.

Ber barf Mariens Ruh' gefahrben, fprecht?

Mac-Gregor.

Bort ruhig an bie traurige Geschichte.

Sechs Jahre sind es jest, da kehrte ein Bei uns in's Schloß ein fahrender Student Aus Edinburgh, mit Namen William Natcliss. Den Bater hatt' ich einst gekannt, recht gut, Recht gut, recht gut, er hieß Sir Edward Ratcliss. Gastfreundlich nahm ich also auf den Sohn, Und gab ihm Speis' und Obbach, vierzehn Tage. Er sah Marie, und sah ihr in die Augen, Und sah bort viel zu tief, begann zu seufzen, Zu schmachten und zu ächzen, — die Maria Ihm rund erklärte: daß er lästig sei. Die Liebe packt' er in den Korb und ging.

Bwei Jahre brauf tam Philipp Macbonalb, Der Earl von Ais, warb um Mariens hanb, Und warb mit gutem Glüd, und nach sechs Monden Stand am Altare, hochzeitlich geschmüdt, Die holbe Braut — ber Braut'gam aber fehlte. Wir suchten überall, in allen Zimmern, Im Dof, im Stall, im Gavten — Ach! ba fand man Am Schwarzenstein ben Leichnam Macbonalb's.

Douglas.

Ber war ber Mörber?

Mac-Gregor.

Lange war vergeblich

All unfer Forfchen — ba gestand Maria Dag fie ben Mörber tenne, und ergählte: In jener Nacht, bie auf beit Morbidt folgte, Sei William Rateliff in ihr Schlafgemach Plöglich getreten, habe lachend ihr Die Dand gezeigt, noch reth vom Blut bes Bräut'gams, Und habe Macbonald's Berlobungering Ihr bargereicht mit zierlicher Berbengung.

Douglas.

Berruchtheit! Belcher Dobn! Bas thatet 3hr?

Mac-Gregor.

Ich ließ ben Leichnam Macbonald's beiseten In seines eignen Schlosses Ahnengruft, Und an ber Stätte wo ber Mord geschah, Pflanzt' ich ein Kreuz, zum ewigen Gebächtniß.

Den Mörber Ratcliff suchte ich vergebens. Man hatte ihn zulest gesehn in London, Wo er, nach seiner Mutter Tob, sein Erbiheil In Saus und Braus verpraßte, und nachher Bon Spiel und Borg, und gar, wie ein'ge sagen, Bom ritterlichen Straßenraube lebte.

Berftrichen waren seit der Zeit zwei Jahre, Und Mord und Mörder waren saft vergessen, Da kam hierher in unser Schloß Lort Duncan, Dielt bei mir an um meiner Tochter Dand. Ich will'gte ein und mir gelang es auch Maria's Jawort einem Mann zu schaffen, Der aus dem Stamm' der Schottenkön'ge sproßt. Doch wehe und! Balb stand am Hochaltar', Kestlich geschmudt, die beimlich bange Braut — Und Duncan lag am Schwarzenstein erschlagen!

Douglas.

Entfeplich !

Mac-Gregor.

Auf! steigt auf zu Rof! rief ich Den Knechten, und wir jagten und suchten, In Busch und Feld, in Wälbern und in Rlüften, Drei Tage lang, jedoch umsonst, wir fanden Die Spur bes Mörders nirgends.

Ach! und bennoch,

Diefelbe Racht von jenem Schredenstag',

Schlich William Raicliff in Mariens Rammer, Berhöhnte fie, und gab ihr zierlich grüßend Des Bräutigams Berlobungering purud.

Donglas.

Bei Gott! Der Meufch ift lithn! ben möcht' ich beeffen. Mac-Gregor.

Er war's gewiß, ben Ihr schon habt getroffen, Im Walb bei Invernes. Rut wundr' ich mich, Daß keiner meiner Späher ihn gesehn; — Denn, Graf, ich hab' bafür gesorgt, baß ich Richt Euren Namen auch zu sesen brauche — Auf bem Gebächtnißtreuz' am Schwakzenstein.

(Er geht ab.)

#### Douglas (allein.)

Aus Klugheit hat's Mac-Gregor mir verschwiegen Bis nach ber Trauung. D, bas ift ein Fuche! Doch messen midgt' ich wich mit jenem Trogkopf, Der sinster grollend steis Marien ängstigt. Mir soll er nicht ben Ringe vom Finger ziehen, Denn wo mein Finger ift, ist auch bie Pank. Ich liebe nicht Marien, und ich bin Auch nicht gestell von ihr. Die Gowenieng. Dat unsern heut'gen Ehebund geschlossen. Doch herzlich gut bin ich dem sansten Mädchen. Ich möcht' von Dornen ihre Pfabe säubern —

Lesley, im Mautel gehült und fic vorfictig umfebend, tritt berein Douglas. Lesley,

Ceoley.

Seib 3hr Graf Douglas?

Donglas.

Ja ich bin's, was wollt 3hr?

Cesten.

(Er giebt ihm einen Belef.)

So ist an Euch bies niebliche Billet.

Douglas'.

(Er hat ben Brief gelefen.)

Ja, ja! Sag ihm ich tomm'. Am Schwarzenftein!

Diebesberberge. 3m Sintergrunde liegen folafmbe Menfden. Gin Seiligenbilb bangt an ber Banb. Die Banbubr pidt. Abenbbammerung.

Billiam Rateliff ffist brutenb in einer Ede bes Bimmere). In ber anbers Ede fist Zom ber Wirth und halt fein Gohnden Billie gwifden ben Rnien.

Com.

Willie, fannft bu bas Baterunfer fagen ?

willie. Die Gene (Ladenb unb laut.)

Die'n Donnerweiter.

Com.

- Sprich nur nicht fo laut. Du wedft mir ja bie muben Leute auf.

Willie.

Run foll's jest, losgehn?

Com. . day & see to be a Ja, bod pict zu raich.

(Sómil)

"Bater unfer im Dimmel, bein Dame werbe geheiligt. Dem Reich tomme. Dein Wille geschehe auf Erben, wie im Dimmel. Gieb uns unfer täglich Brob immerbar. Und vergieb und nufre Gunben; benn auch wir vergeben allen bie und ichnibig find. Und führe und nicht -(ftottert)

führe une nicht - führe une nicht -"

Com.

Siehft bu? bu ftotterft. "Führe une nicht in Bersuchung;" Rang' wieber an von vorn'.

700 illie.

(Giebt immer nad Billiam Rateliff und fpricht angftfic und unficer.)

"Bater unfer im himmel, bein Rame werbe geheiligt. Dein Reich tomme. Dein Wille geschehe auf Erben, wie im himmel. Gieb uns unfer täglich Brob immerbar. Und vergieb uns unfre Gunben; benn auch wir vergeben allen bie une fonlbig find. Und führe une nicht -(ftettert)

führe uns nicht — führe uns nicht —"

Com.

(Mergerlid.)

"In Berfudung!"

18

Willie.

(Beinenb.)

· Lieber Bater, fonft ging mir's

Bom Maul wie Waffer. Aber ber bort fist --

Der fieht mich immer an mit folimmen Augen.

Lom.

Deut Abend, Willie, friegft bu feine Fifche,

(Drobenb.)

Und flieblft bu fie mir wieber aus bem Raften -

Willie.

(Beinenb unb im Baterunfertone.)

"Führe une nicht in Berfuchung!"

Matcliff.

Laft nur ben Buben gehn. Auch ich hab' nie Im Ropf behalten können biefe Stelle.

(Somerglid.)

"Führe uns nicht in Berfuchung !"

Com.

Auch that mir's Leib wenn einst ber Bube murbe Die Ihr und biefe bort.

(Beigt nach ben Schlafenben.)

Jest geh' nur, Billie.

Millie.

(Abgebend und weinerlich vor fich hinmurmelnb.) "Rübre und nicht in Bersuchung!"

Die Borigen ohne Billie.

Ratcliff.

(Lädelub.)

٠,

Wie meint Ihr bas?

Com.

Fromm, driftlich foll er werben, Rein folder Galgenftrid, wie ich, fein Bater.

Nateliff. (Gröttlich.)

3br feib fo folimm noch nicht.

#### Com.

Sest freilich bin ich Ein zahmes Thier, und zapfe Bier, ein Wirth. Und weil mein Häuschen hübsch verstedt im Walb' liegt, Beherberg' ich nur große Derr'n wie Ihr, Die gerne bas Incognito behaupten, Am Tage schlafen und bes Abends ausgehn. Ich gebe Tagsquartier statt Nachtquartier. Ia einst monbsüchtelte ich auch, und schwärmte (Wacht eine Kingerbewegung.)

In frembe Baller und in frembe Tafchen.
Doch nie hab' ich's so toll gemacht wie biese.
(Er geigt nach ben Sollafenben.)

Seht biesen Fuchetopf. Das ift ein Genie! Der bat ein angeborenes Belufte Rach fremben Taftentlichern. Stieblt wie'n Rabe. Ei, febt, wie er im Schlafe baftig fingert! Er flieblt sogar im Traum. Gebt nur er fomungelt. Der Lange bort, mit magern Beufdrectbeinen, Bar einft ein Schneiber; maufte anfange Lappchen. Balb aber Lauven, enblich Stüde Tuch. Dit Roth ift er bem Sangen einft entrounen ; Seitbem bat er bas Ruden in ben Beinen. Gebt, wie er navvelt! D, ich wett', er träumt Bon einer Leiter, wie ber Bater Jafob. Doch febt mal bort ben alten, biden Robin, Wie er so rubig liegt, und schnarcht, und Ach! Der bat icon gehn Morbtbaten auf ber Seele. Ja, wenn er noch fatholisch war', wie wir, Und absolviren konnt'! Er ift ein Reger, Und nach bem bangen muß er bort noch brennen.

#### Matclif.

(Er ift immer unruhig im Bimmer auf und abgegangen, und fieht beftanbig nach ber Uhr.)

Slaubt's nicht, ber alte Robin wird nicht brennen. Dort oben giebt es eine andre Jury Als hier in Großbritannien. Robin ift Ein Mann; und einen Mann ergreift der Jorn, Wenn er betrachtet wie die Pfennigseelen, Die Buben, oft im Ueberslusse schwelgen, In Sammt und Seibe schimmern, Austern schlürfen, Sich in Chumpagner baben, in bem Bette Des Doctor Graham ihre Kurzweil treiben, In goldnen Wagen durch die Straßen rasseln, Und ftolg herabsehn auf den Dungerleiber, Der, mit dem lehten Dembe unter'm Arm, Langsam und seufzend nach dem Leihhaus wandert.

(Bitter ladenb.)

D feht mir boch bie klugen, satten Leute, Wie sie mit einem Walle von Gesehen, Sich wohlverwahret gegen allen Anbrang Der schreienb überläst'gen Hungerleiber! Weh' bem, ber biesen Wall burchbricht! Bereit sind Richter, henker, Strick, Galgen,— Je nun! manchmal giebt's Leut', bie bas nicht scheu'n.

#### Com.

So bacht' ich auch und theilte ein bie Menschen In zwei Nationen, die sich wild bekriegen; Nämlich in Satte und in Hungerleiber. Weil ich zu letterer Partei gehörte, So mußt' ich mit den Satten oft mich balgen. Doch hab' ich eingesehn, der Kampf'ist ungleich, Und zieh' allmählich mich zurück vom Handwert. Ich bin es müd': unstät herumzustreichen, Niemand in's Aug' zu schau'n, das Licht zu slich'n, An jedem Galgen, im Borbeigehn, ängstlich Hinaufzuschaun ob ich nicht selbst dran hänge, Und nur zu träumen von Botany-Bay, Bom Zuchthaus und vom ew'gen Wollespinnen.

Wahrhaftig, bas ist nur ein Sunbeleben! Man wird burch Busch und Felb gehept wie'n Wilb, In jedem Baume sieht man einen Sascher, Und sipt man auch in still verborgner Kammer, Erschrickt man wenn bie Thür sich bifinet —

> Beslep tritt haftig ein. Rateliff ftargt ihm entgegen, . Eo m fahrt erfchroden jurud mit bem Ausruf "Befus!"

> > Seslen.

Er fommt! Er fommt!

Batclif.

Er fommt? Boblan fo gilt's.

am.

(Mengftito.)

Ber fommt? Seit ein'ger Beit bin ich fo foredbaft -

Ceslen.

(ju Tom.)

Beruh'ge bich, und lag uns jest allein.

Com.

(Dit pfiffiger Miene.)

Da! ich verfteh', 3hr habt jest was zu theilen.

Die Borigen ohne Com.

Ratcliff.

Er tommt? Go will ich gehn.

(Er greift nach but unb Degent.)

Teslen.

(Balt ibn jurud.)

Bo! ho! fo geht's nicht.

Erst muß es bunkler sein. Man paßt bir auf. Mac-Gregor's Anechte lauern. Wie du aussiehst Weiß jebes Kind; man hat bich gut beschrieben. Wahrhaftig sag' mir mal, was soll ber Spaß? Du suchst Gefahr, Gefahr, bie bir nicht nüßt. Geh' mit zurud nach Lonbon; bu bist bort sicher. Du solltest meiben biese schlimme Gegenb. Man weiß es baß bu Macbonalb und Duncan So abaemurrt.

Ratcliff.

(Mit tropiger Burbe.)

Richt abgemurzt. Im Zweikampf Fiel Macbonalb und Duncan. Ehrlich focht ich; Und auch mit Douglas will ich ehrlich fechten.

Seslen.

Erleichtre bir's. Berftehft ja Italienisch. (Macht eine Banbitenbewegung.)

Doch fprich, wo trat bir Douglas in ben Weg? Bas that er bir? Bober bein Groll, bein haß?

Matclif.

Ich sah ship nie; ich sprach ihn nie; er that Mir niemals was zu Leib; ich haff' ihn nicht.

Leslen.

Und boch willft du feln Lebenslicht auslöschen? Bift du verrüdt? Bin ich verrüdt? bag ich Behülflich bin gu folchem Tollhausftreich!

Ratcliff.

Weh' bir, wenn bu begriffest solche Dinge! Weh' beinem hirnfuttral, es müßte bersten, Und Wahnsinn wurde guden aus ben Ripen! Bie eine Eierschale wurde bersten Dein armer Kopf, und war' er so geräumig Als wie die Kuppel ber Sankt Pauluskirche.

Sesten.

Du machft mich bang; o schweige lieber fill!

Matcliff.

Glaub' nicht ich sei ein weicher Monbscheinhelb, Ein Bilberjäger, ber vom eignen Windhund, Bon Phantasie, durch Nacht und Höll' geheht wird, Ein magenfrank schwindssüchtelnder Poet, Der mit den Sternen Unzucht treibt, der Leibschmerz Bor Rührung friegt, wenn Rachtigallen trillern, Der sich aus Seufzern eine Leiter baut, Und endlich mit dem Strick verschlungner Reime Sich aufhängt an der Säule seines Ruhms.

Sesten.

Das fonnt' ich felbft im Nothfall wohl beschworen.

Batclif.

Und boch gesteh' ich — spashaft mag's bir klingen — Es giebt entseplich seltsame Gewalten, Die mich beherrschen; bunkle Mächte giebt's, Die meinen Willen lenken, die mich treiben Bu jeder That, die meinen Arm regieren, Und die schon in der Kindheit mich umschauert. Als Knabe schon, wenn ich alleine spielte,

Als Knabe schon, wenn ich alleine spiel Gewahrt ich oft zwei neblichte Gestalten, Die weit ausstreckten ihre Nebelarme,

Schnfüchtig fich in Lieb' untfangen wollten. Und boch nicht konnten, und fich fomeralich anfahn! Die luftig und verfdwimmenb fie auch fdienen, Bemertt' ich bennoch auf bem einen Antlig Die ftolivergertten Auge eines Mannes. Und auf bem anbern milbe Franenfconbeit. Oft fab ich auch im Traum bie beiben Bilber. Und ichaute bann noch beutlicher bie Ruges Mit Wehmuth fab mich an ber Rebelmann. Mit Liebe fab mich an bas Rebelweib. -Doch als ich auf bie bobe Schule tam. Ru Cbinburgh, fab ich bie Bilber feltner, Und in bem Strubel bes Stubentenlebens Berichwammen meine bleichen Traumgefichte. Da brachte mich auf einer gerienreise Bufall bierber, und nach Mac-Gregor's Schlof.

Maria sah ich bort! Mein Derz durchzuckte Ein rascher Blitz, bei ihrem ersten Anblid. Es waren ja des Rebelweibes Züge, Die schönen, stillen, liebefrommen Züge, Die mich so oft im Traume angelächelt! Nur war Mariens Wange nicht so bleich, Nur war Mariens Auge nicht so bleich, Nur war Mariens Auge nicht so flarr, Die Wänge blübte und das Auge blitze; Der himmel hatte allen Liebeszauber Auf dieses holde Bild herabgegossen; Die Dochgebenebeite selber war Gewist nicht schöner als die Namensschwester; Und von der Liebe Sehnsuchtweh ergriffen, Streckt' ich die Arme aus sie zu umfangen — (Ponske.)

3ch weiß nicht wie es kam, im nahen Spiegel Sah ich mich selbst — 3ch war der Nebelmann, Der nach dem Rebelweib die Arme ausgestreckt! War's eitel Traum? War's Phantasientrug? Maria sah mich an so mild, so freundlich, So liebend, so verheißend! Aug' in Auge Und Seel' in Seele tauchten wir. D Gott! Das dunkle Urgeheimnis meines Lebens War plöslich mir erschlossen, und verkändlich

War mir ber Sany ber Bigel; und bie Sprace
Der Blumen, und ber Liebesgruß ber Sterne,
Der hauch bes Jephyrs und bes Baces Murmeln,
Und meiner eignen Bruft geheimes Seufzen!
Wie Kinder jauchzien wir, und spielten wir.
Wir suchten und, und fanden und im Garten.
Sie gab mir Blumen, Myrien, Loden, Kuffe;
Die Kuffe gab ich doppelt ihr zurück.
Und endlich sank ich hin vor ihr auf's Knie,
Und bat: D sprich, Maria, liebst du mich?

Teslen.

Da hätt' ich bich boch sehen mögen, Rateliff, Die starten Fäuste bittenb fromm gefaltet, Das funkelnd wilbe Aug' sehnsüchtig schmachtenb, Unb zärtlich sanft bie Stimm', bie auf ber Landstraß' Dem reichen Lorb so schrecklich in's Gehör schalt.

> Batcliff. (Bilb ausbrechenb.)

Berfluchte Schlang'! Mit feltsam scheuen Bliden, Und Widerwillen fast, sah sie mich an, Und höhnisch knirend sprach sie frostig: Rein! Roch hör' ich's lachen unter mir: Nein! Nein! Noch hör' ich's seufzen über mir: Nein! Nein! Und klirrend schlagen zu bes himmels Pforte!

Resley.

Das war ja gang infam und nieberträchtig.

Matcliff.

Mac-Gregor's Schloß verließ ich, und ich reiste Bon bort nach London; im Gewühl ber Dauptstadt Dacht' ich des Berzens Qual zu übertäuben. Ich war mein eigner herr, benn meine Eltern Berlor ich früh', noch eh' ich sie gekannt hab'. Schlecht, schlecht gelang mir der Betäubungsplan. Portwein, Champagner, alles wollt' nicht fruchten; Nach jedem Glase ward mein herz betrübter. Blondinen und Brünetten, keine konnt' Forttändeln und fortlächelm meinen Schmerz. Sogar beim Pharv fand ich keine Ruh'.

Maria's Aug! fowamm auf bem grünen Tischa; Maria's hand bog mir bie Parolie; Und in dem Bild der edigen Coeur-Dame Sah ich Maria's himmelschöne Jüge! Maria war's, lein bunnes Kartenblatt; Maria war's, ich fühlte ihren Athem; Sie winkte: ja! sie nicke: ja! — va banque! — Zum Teufel war mein Geld, die Liebe blieb.

Cesten.

Da! ha! ba zogft bu aus bem Stall bein Röflein, Schwangst bich hinauf, wie's Schottlands Rittern ziemt, Und wie die Ahnen lebtest du vom Stegreif. Die Liebe ist dir jest gewiß vergangen; Man wirb schon nüchtern, wenn man oft bes Rachts Durch Wind und Wetter reitet, und beim Galgen Borbeitömut, und bort gute Freunde sieht, Die pendulartig mit ben Beinen grüßen.

# Mateliff.

Del kam in's Feuer. Wilber nur entbrannte In mir die wilbe Sehnsucht nach Marien. In England ward's mir oft zu eng; nach Schottland Jog's mich mit unsichtbaren Eisenarmen. Nur in Mariens Nähe schlaf' ich ruhig, Und athm' ich frei, und ist mir nicht so ängftlich, Und ist mir wohl — benn höre mein Geheimniß:

Geschworen hab' ich bei bem Wort bes herrn, Und bei ber Macht bes himmels und ber hölle, Und hab' mit grausem Fluch ben Schwur besiegelt, — "Bon bieser hand soll fallen ber Bermess'ne, Der's wagt Marien bräutlich zu umfangen." Die Stimm' in meiner Brust sprach diesen Schwur, Und blindlings bien' ich jener dunkeln Macht, Die mit mir kämpst, wenn ich Mariens Freiern Am Schwarzenstein ein Rosenbett bereite.

festen.

Jest erft versteh' ich bich; boch billg' ich nichts.

Matclif.

Billg' ich's benn felbft ? Rur jene Stimme bier,

Die frembe Stimm', bie fich bier eingenistet, Sagt: ja; nur jene Bilber nicken Beifall, Die ich im Traume seh' —

(Aufforeienb.)

Jesus Maria!

Dort! bort! siehst bu ? bort, bort! Die Rebelmenichen! Es ift buntel geworden. Man fieht zwei neblichte Gestalten über die Bubne fowanten und verschwinden. — Die im hantergrunde liegenden Rauber und Gauner, burch Rateliff's Schrei aus dem Schlafe gewedt, springen auf mit dem Ausruse "Bas ateht's? Was giebt's?")

Sesten.

Bift bu bes Teufels, Ratcliff?

3d febe nichts.

Mehrere.

Bas fieht er? Gieht er Bafder?

festen.

Rein! juft bas Gegenthell, benn Geifter fieht er. (Alle laden.)

Robin.

(Berbrieflid.)

Gob bamn! man hat auch feine Ruh' am Tag.

Batcliff.

Es bunfelt; ich will gehn.

Sesten. 3d gehe mit.

Nateliff.

Das leib' ich nicht.

feslen.

Rur bis jum Schwarzenstein;

Bielleicht stehn Bachen bort.

Batcliff.

Die Angft treibt fie .

Schon weg! bort ift es nicht geheu'r bes Rachts.

Seslen.

Lebt wohl, ihr Berrn!

Ratclif.

Lebt wohl!

MIR MIR

Gott fegne Euch. (Ratcliff und Lesley gebn ab.)

Die Borigen ohne Rateliff unb Lesley.

Mobin.

Bob bamn! ber ift befoffen ober toll.

Did.

So war er immer, benn ich kenn' ihn noch Bon London her. In Nascal-Tavern hab' ich Ihn oft gesehn. Er psiegte Stundenlang Mit frauser Stirn zu siene in der Ede, Und immer still und stumm in's Licht zu starr'n. Oft saß er zwischen und vergnügt und lachend — Nur lacht' er gaf zu hell — erzählte Späße — Nur gar zu wilde Späße — und er war Bergnügt und lachte — D da zuckte plößlich Und gräßlich spöttisch seine Oberlippe, Ein Ton des Schmerzes psiss aus seiner Brust, Und wüthend sprang er aus: "Johann, mein Pferd" — Und ritt zum Teusel, und er kam nach ein'gen Monaten erst zurück. Nach Schottland, sagt man, Psiegt' er alsbann zu reiten, Tag und Nacht.

Bobin.

D, ber ift frant.

Dick.

Was fümmert's mich? Lebt wohl. (Gehr ab.)

Bill.

Es ift schon Zeit bag man zur Arbeit geht.
(Betenb vor bem beiligenbilbe.)
Beschüp' mich in Gefahr und gieb mir Segen!
(Er und mehrere gebn ab.)

Bobin.

(Salt fich feine Fauft vor'm Geficht.) Mein Schuppatron, beschütz' mich in Gefahr. (Gest ab.) Amei Ganner bleiben folafend liegen. Tom, ber Wirth, foleicht herein und fliehlt ihnen bas Gelb aus ber Tafche.

Cam.

'Mit folauer Diene.)

Sie burfen mich nicht vor Gericht verflagen.

(Er geht ab,)

Sohn und Zabbie machen auf.)

John. (Gähnenb.)

Der Schlaf ift boch bie foftlichfte Erfinbung!

Agdbie.

., (Gabnenb.)

Romm, John, jum Frühftud.

John. Frühftlich! Was giebt's neues?

Cabbie.

Gewiß hat man Freund Riffel beut' gehängt.

John.

Das Bangen ift bie schlechtefte Erfinbung. (Erollen beibe fort,)

Bilbe Gegend am Schwarzenftein. Racht. Lint's abenteuerliche Felfenmaffen und Baumfamme. Rechte ein Dentmal in ber Form eines Areuzes. Der Wind brauft. Man fiebt zwei weiße Rebelgeftalten, die febnfuchtig bie Arme gegen einanber ausftreden, fich naben, immer wieber aus einanber fahren, und endlich verschwinden. Rateliff tritt auf.

Mateliff allein.

Dui, wie bas pfeift! Die Solle hat all' ihre Querpfeifer ausgesandt. Die Spielen auf. Der Mond hüllt sich in seinen weiten Plaib, Und schüttelt nur ein sparsam Licht herab.

ha! ha! mein'thalb kann er fich ganz verftillen. Denn wie's auch bunkel fei, die Schneekawine Bebarf nicht der Laterne um zu schaun Wohin sie rollen soll; es wird bas Eisen Den Weg zu dem Magnet von selber finden; Und ohne Meilenzeiger findet Ratcliff's Erprobtes Schwert den Weg zu Douglas' Brust. Ob auch bas Gräfiein kömmt? Ob nicht der Sturm.

Die Furcht vor Gonupfen, huften und Erfältung Es gar gurudhalt? Und es benft vielleicht: Ich will's auf Morgen Racht verschieben.

Da! ha!

Und juft um biefe Racht ift's mir zu thun. Kömmt er nicht her, so tomme ich zu ihm In's Schloß.

(An sein Somer schlagenb.) Der Schluffel paßt für alle Zimmer3. Und biefe Freunde

> (Legt bie Sand an bie Diftolen im Gurtel.) beden mir ben Ruden.

Ach nach foldem Feuerfuffe

(Rimmt eine Diftole beraus und betrachtet fle.) Der fieht mich an fo ehrlich; gerne möcht' ich Auf seinen Mund festoruden meinen Mund, Und bruden ---

Da war' mir wohl, und wich' mein wilbes Web! (Sinnenb.) Bielleicht im felben Augenblid brudt Douglas Gleichfalls ben Dunb fest auf Mariens Munb -Da! ba! bas ift's. Deshalb barf ich nicht fterben. 3d mußt' allnächtlich aus bem Grabe fteigen. Und als ohnmächt'ger Schatten fnirschenb gufehn: Die'n Gimbel, mit bem luftern' Dopogeficht', Beidnüffelt und begafft Mariens Reige. 3ch barf nicht fterben. Ram' ich in ben himmel Und ichaute, burch ben Rig ber himmelsbede, Bufällig in Graf Douglas' Schlafgemach -3ch wurbe fluchen, bag ben frommen Englein Erblaffen würben ihre rothen Baden. Und angftlich in ber Reble fteden bliebe Das lange, mäff'rige Balleluja. Und bin ich mal verbammt gur em'gen Bolle.

Ratcliff. Douglas.

Wohlan, so will ich auch ein Teufel sein, Und nicht ein fämmerlicher, armer Sunder.

Matclif.

Borch, horch, ich bore Tritte!

(Ruft laut.)

Holla! holla!

Wer bift bu, ber fich borten naht? Gieb Antwort!

Douglas.

Die Stimm' ift mir bekannt. Es ift bie Stimme Des eblen Reiters, ber mich füngst gerettet Aus Räuberflau'n, im Wald bei Inverneß.
Rabert fic ibm.)

Ja, ja, ihr feib's, jest könnt Ihr nicht entrinnen. Ich muß Euch banken für bie eble That.

Matcliff.

D, spart ben Dant. Es war nur eine Grille Daß ich Euch half. Drei lagen über Euch. Das war zu viel. Bar's Einer nur gewesen, Bei Gott! ich ware fill vorbeigeritten.

Douglas.

Seib nicht fo gramlich. Lagt und Freunde werben

Natcliff.

Boblan es sel. Doch als Beweis ber Freunbschaft Mußt Ihr mir eine Bitte gleich gewähren.

Douglas.

Sprecht nur. Mit Leib und Seel' gehör' ich Euch.

Matcliff.

Mein neuer Freund, verlaßt jest biefen Plas; (Ladenb.)

Es feie benn bag Ihr Graf Douglas hießet.

Douglas. (Befrembet.)

Bei Gott, fo beig' ich.

Matcliff.

Bas? Ihr heißt Graf Douglas?
(Ladenb.)

D, bas ift follimm, so ift es ja icon aus Mit unfrer bubichen, neugebadnen Freunbichaft; Denn wißt, herr Graf, ich heiße — William Ratcliff.

Douglas.

(Wilb und bas Somert giebenb.)

Du bift ber Mörber Macbonalb's und Duncan's?

Matclif.

(Riebt fein Comert.)

Ich bin's, und um bas Rleeblatt vollzumachen Dab' ich auch Euch, herr Graf, hierher beschieben.

Douglas.

(Stürzt auf ihn ein.)

Berruchter Mörber, wehr' bich beiner Daut. (Gefecht.)

Batcliff.

Da! ha! ich folag' fo gut ich fann. Bal ba!

Donalay.

Lach' nicht fo grafflich auf.

Matcliff.

(Ladenb.)

3d lade nicht,

Das thun bie bleichen Rebelmenfcen bort -

Douglas.

Lach' wie bu willft. 3hr Schatten Macbonalb's Und Duncen's, fieht mar bei!

Matcliff.

Tenfel und Bolle!

Der tober Duncan fungt bie Quarten auf. Mifch' bich nicht ein, verfluchter, tobter Fechter !

Douglas.

Da! ha! ber Dieb ber faß!

Batclif.

Tob und Berrath!

Jest kommt ber Macbonalb noch obenbrein, — Das ift zu viel — Drei gegen Ginen —

(Er weicht gurud, und ftolpert über bas Piebeftal bes Monnments.)

Fluch und Berbammniß! Ratcliff liegt am Boben — Stoft gu, ftoff gu! ich bin Eu'r größter Feinb.

Douglas.

(Ralt.)

Ihr habt jegund bes Douglas' Schwert erprobt. Bielleicht verbankte ich Euch jüngft bas Leben. Jent follt Ihr's mir verbanken. Wir find quitt. 36 bent' Ihr tennt mich jest, und bie Lection Dat Cuch vielleicht bas boje Derz gebeffert.

(Er geht ftoly ab.)

Rateliff liegt regungelos am Juge bes Monuments. Der Mind beult wilber, Die zwei Rebelgestatten erfcheinen, naben fich mit ausgestredten Armen, fahren wieter auseinander, und verfchwinden.

#### Hatcliff.

(Er ftebt langfam unb betaubt auf.)

War's eine Menschenstimme? War's ber Wind? Ein wahnsinnschwangres Wort summt mir im Ohr. War es ein toller Traum? Wo bin ich benn? Was ist bas für ein Kreuz, und was steht brauf? (Er lieft die Inschrift bes Monuments.)

"Graf Duncan und Lord Macbonalb find hier Bon Gottverfluchter Sand ermorbet worben."
(Auffahrenb.)

Es ift fein Tranm. Ich bin am Schwarzenstein, Und bin besiegt, verspottet und verachtet! Boshafte Winde kichern mir in's Ohr: Dier steht der Mann, der starte Riesengeist, Der Großbritanniens Menschen und Gesete Berhöhnt, der tropig mit dem himmel rechtet — Nun kann er's nicht verhindern, daß Graf Douglas Deut' Nacht in seines Liebchens Armen liegt, Und lachend ihr erzählet, wie der Wurm, Der William Ratcliss heißt, am Schwarzenstein Sich frümmte, jämmerlich am Boden krümmte, Und wie des Douglas' Zuß ihn nicht zertreten, Um sich nicht zu besubeln —

(In Buth ausbrechenb.)

D, verfluchte, Berbammte heren, lacht nicht so entseplich, Reibt nicht verhöhnend Eure Zeigefinger!
Ich werfe Felsen auf Eu'r scheußlich haupt,
Ich reiße Schottlands Tannenwälber aus,
Und geißle Euch damit ben gelben Rücken,
Und mit bem Fuß' ftampf' ich bas schwarze Gift Aus Euren durren, gottverhaßten Leibern!

Rordwind, gergause und gerreiff' bie Welt! Brid, himmelsbede, und germalme mich! Erbe, vernachte und verschlinge mich! (Dalb wilb, halb angftlich, und in einen geheimnifvollen Zon abergebenb.) Berbammter Doppelganger, Rebelmenich, Anglope mich nicht mit ben flieren Augen -Mit beinen Augen faugft bu aus mein Blut, Erftarren machft bu mich, Gismaffer giefit bu In meine glub'nben Abern, machft mich felbft Bum tobten Rachtgesvenst — bu geigst bortbin ? Mit langem Rebelarm zeigft bu borthin ? Soll ich? Marie? Die weiße Taube? Blut? Soll ich? Sollah, wer fpricht? Das war fein Binb. Maria foll ich mit mir nehmen ? Ridft bu? Es fei, es fei, mein Bille ift von Gifen, Und ift allmächt'ger noch als Gott und Teufel. (Er fturat fort.)

Mac. Gregor's Schlof. Erleuchtetes Bimmer mit einem verhängten Rabinette in ber Mitte. Man bort verhallenbe Xanzmufil und Mabdengelicher.

Maria, feftlid gefdmudt, unb Dargarethe treten eben berein.

Maria.

Ach Gott! mir ift so ängftlich —

Margarethe.

's thut ber Schnürleib.

Romm' ber, ich will bich ausziehn, liebes Puppchen. (Sie bilft Darien beim Anelleiben.)

Maria.

Das Berg ift mir beklommen.

Margarethe.

Ei, mein Puppchen,

Graf Douglas ift ein bubicher Dann.

Maria.

(Seiter lachenb.)

Das ift er!

Und luftig, und verträglich, und ein Dann !

Margarethe.

3ft Püppchen auch verliebt ?

#### Maria.

Berliebt? verliebt ?

D, bas ift bumm. Man muß fich leiben tonnen. Margarethe.

Man fprach nicht immer fo. Als William Rateliff -

Maria. (Salt ibr angfilich ben Mund zu.)

D, bitte, bitte, bitte, fprich nicht aus Den bofen Ramen, es ift Racht und fpat —

Margarethe.

Dein Duppchen mar verliebt.

Maria.

Ach nein! Im Anfang Da schien er lämmchensanft, und seine Gesicht Das schien mir so bekannt, und seine Stimme Rlang mir so weich, und auch sein Obem That meiner Wange heimlich wohl, sein Auge, Das schaute gar zu spaßhaft lieb und fromm—
(Ausammenschauernb.)

Doch plößlich sah er aus wie ein Gespenst, Go blaß, so starr und wild verzerrt und blutig, Und brohend grimm, als wollt' er mich ermorden — Er sah fast ähnlich jenem Nebelmann, Der oft im Traum' die Arme nach mir ausstreckt, Und mich so lang entseplich zärtlich anschaut, Bis daß ich selbst ein lust'ges Bildniß werde, Und neblicht selbst ausbreite meine Arme.

Margarethe.

Du bist boch just wie beine sel'ge Mutter; Sie that so bos, und boch wie eine Kap' War sie verliebt in Rateliss —

Maria.

Bie, in Ratcliff?

Margarethe.

In Chward Ratcliff, William Ratcliff's Bater — O, beine Mutter war so hübsch, so hübsch! Sie hieß Schön-Betty. Locken hatte sie Wie pures Gold, und hand' wie Marmelstein, Und Augen — O die kannte Edward Ratcliff! Der fah ben gangen Tag hinein, und hat Sich fast die eignen Augen ausgegudt — Und fingen konnt' fie wie die Nachtigall; Und wenn sie an bem herbe faß und sang:

(Ste fingt.)

"Bas ift von Blut bein Schwert fo roth?
Ebward? Coward?"

So blieb bie Röchin ftill ftehn, und ber Braten Berbrannte jedesmal - Ach Gott! ich wollte 3ch hatt' ihr nie das bose Lieb gelehrt.
(Sie weint.)

Maria.

D, liebe Marg'reth, D ergabl' mir bas.

Margarethe.

Schon-Betty, beine Mutter, fag allein Und fang:

(Gie fingt.)

"Was ift von Blut bein Schwert so roth, Ebward? Ebward?" —

Da fprang in's Zimmer plöglich Edward Ratcliff, Und fang im felben Tone tropig weiter: (Sie fingt.)

"Ich habe geschlagen mein Liebchen tobt, —

Mein Liebchen war so schön, D!"
Da hat Schön-Betty sich so sehr entsett
Daß sie ben armen, wilben Soward nimmer
Wollt' wiedersehn; und um ihn noch zu ärgern
Deirathete sie beinen Vater. Edward Ratcliss,
Der wurde toll vor Wuth, und um zu zeigen
Daß er Schön-Betty leicht entbehren könne,
Nahm er zur Frau, ganz aus Verzweislungstroß,
Lord Campbel's Jenny, und der William Ratcliss,
Das ist ber Sobn aus bieser tollen Sebe.

Marie.

Die arme Mutter !

Margarethe.

Ei, Schön-Betty war Ein eigensinnig Ding. Ein ganzes Jahr lang Dat sie ben Namen Rateliff nie genannt. Doch wie zum zweiten Mal October tam —

3d glaub' es war fuft Rateliff's Ramenstag -Da frug' fie, wie von ungefabr: "Dargretb' Daft bu von Ebward nichts gebort?" D. fagt' ich. Der bat bie Jenny Campbel fich jur Frau Benommen. "Campbell's Jenny?" rief Gobn-Betty, Und wurde blag und roth, und hitterlich Ring fie gu weinen an - bich bielt ich fuft 3m Schoof', Marie, brei Monat warft bu alt -.Und bu fingft auch ju weinen an, - und ich, Um nur Schon-Betty's Thranen fortgufchmagen, Ergablte ibr: ber Ebward fonne boch nicht Ablaffen von Schon-Betty, Tag und Racht Sab' man ihn fchleichen bier um's Schlog, man fabe Die er bie Arme nach Schon-Betty's Fenfter Sehnfüchtig ausstredt, - "D, bas mußt' ich langft!" Rief jest Schon-Betty lachend; baftig flog fle An's Kenfter, ftredte aus bie Arm' nach Ebwarb -D, bas war folimm, Dac-Gregor fab bas juft, Dein eiferfücht'ger Bater -

(Balt erfdroden ein.)

Maria.

Run, und ba?

Ergähl' boch weiter.

Margarethe. Run, und ba ift's aus.

Maria.

Erzähl' boch weiter.

Margarethe. (Amgftlid.)

Run am anbern Morgen Lag, bei ber alten Schloßmau'r, tobt und blutig Der Edward Ratcliff —

Maria.

Und bie arme Mutter?

Margarethe.

Je nun, bie ftarb, vor Schred, brei Tage brauf. Maria.

D bas ift gräßlich!



# Margarethe.

(3m falten bebnifden Bahnfinnstone.)

Sättest bu erst selbst Gesehn mit beinen kleinen Augen, Püppchen, Wie an ber Schloßmau'r Ebward Ratcliff lag — Du, hu, das blut'ge Bild klebt mir im Kopf! Und weil ich weiß wer ihn erschlagen hat, Und weil ich das Niemanden sagen barf, Und weil ich toll bin — hu! kann ich nicht schlafen, Und überall seh' ich ben Edward Ratcliff, Den bleichen, blutigen, mit seinen starren, Dolchsbisen Augen, mit bem Zeigesinger

Gefpenftifc aufgeboben, langfam ichreitenb -

Billiam Rateliff bleich, verftört und blutig, tritt herein. Die Borigen.

Margarethe.

(Bilb auffdreienb.)

Jefus Marie, ber tobte Ebward Ratcliff! (Sie tauert nieber in einer Ede bes Zimmers, und bleibt bort farr und regungeles figen.)

Maria.

(Muffdreienb.)

Entfeplicher! Bringft bu mir Douglas' Ring?

Ratcliff.

(Bitter ladenb.)

Das Karroussel, das Ringestechen, ist Jept aus. Zwei Ringe stach ich, doch der dritte Wollt' sich nicht stechen lassen, und ich stürzte Dinunter von dem Golzpferd.

Maria.

(Pliglich im vertraulich angftlichen Tone.)

William! William!

Du blutest ja. Romm ber ich will bie Wunde Berbinben.

(Sie zerreißt ihren weißen hochzeitschleier.) Gott! Wo bin ich? Böser William — Rein, bu bist Etwarb, ich, ich bin Schön-Betty — Dein armer Ropf ist blutig, und ber mein'ae Ift fo verwirrt - Ich weiß nicht was ich thu' --Romm ber; wenn bu mich lieb haft, fnie nieber --(Sie will ihm die Kopfwunde verbinben.)

Batclif.

Courst zu ihren gusen. Somersbaft gartich.) Redt mich ein Traum? Ich liege vor Marien? Liege zu ihren Füßen? Rleine Füße, Seib ihr nicht Nebel, bie ber Wahnsinn bilbet, Und die gerrinnen wenn ich sie umfasse?

#### Maria.

(Befdwichtigend und ihm ben Kopf mit dem Schleter verdindend.) Bleib' ruhig. An den goldnen, hübschen Loden Klebt Blut. Lieg' ftill; du machft mich selber blutig. Ja, wenn du ftill liegft, füsst ich auf's Auge. (Gie füßt ibn.)

# Matclif.

Mir ift bie Nacht vom Auge fortgefüßt; Die Sonne kann ich wieber febn — Maria!

#### Maria.

(Wie aus einem Traume ansgeschreck.) Maria? Und du bist auch der William Ratcliff? (Salt fic die Augen zu.)

D bas ift gar zu traurig!

(Schaubernb.) Fort! geb fort!

Matcliff.

(Springt auf und umfolingt fle.) Ich weiche nicht! Ich hab' bich lieb, Maria, Und bu haft William lieb —

(Bertraulia.)

Im Traum' haft bu's Mir oft gefagt. Weißt bu, wir sehn uns ähnlich? Schau' in ben Spiegel.

(Er führt fie an ben Spiegel und jeigt nach beiben Spiegelbilbern.)

Deine Züge sind Zwar schöner, ebler, reiner als die mein'zen Doch sind sie ihnen ähnlich. Diese Lippen Umzuckt berselbe Stolz, berselbe Arog. Dier sist der Leichtsinn eben so wie dort. Sprick mal ein Wörtchen!

Maria. (Sid ftraubenb.)

Lag mich! lag mich!

Matelif.

Borff bu?.

Die Stimm' flingt wie die mein'ge, nur weit fanfter. Das tiefe Blau des Auges ift baffelbe; Rur glänzender bei bir. Gieb her die hand. (Rimmt ihre hand und vergleicht fie mit ber feinigen.)

Siehft bu biefelben Linien ?

(Erfárist.)

Sieh mal ber,

Die Lebenstinie ift fo fury wie bier -

Maria.

D lag mich, Billiam, und entflieh! entflieh! --Rur fonell, fie tommen gleich --

Matclif.

Ja, bu hast Recht, Wir wollen sliehn. Komm folge mir, mein Lieb. Komm folge mir. Gesattelt feht mein Roß, Das schnellste in ganz Schottlanb.

(Biebt fein Schwert hervor.)

Dier, mein Schwert Bahnt uns ben Beg. Sieh mal wie's funkelt! Porch!

Margarethe.

(Wahufinnig fingenb.)

"Bas ist von Blut bein Schwert so roth, Edward? Ebward?

Ich habe geschlagen mein Liebchen war so fchon, D!"

# Matcliff.

Wer sprach bas blut'ge Wort? War's bort die Eule, Die sich an's Fenster klammert? War's ber Wind, Der im Kamin pfeist? War's die bleiche Here, Die in der Ede kauert? Ja, die war es; Ihr Leib ist marmorstarr, doch aus der Brust Schrillt ihr der heist're Sang. Ich soll mein Liebchen (Im bischen Schreib.)

Tobtschlagen, fingt sie - D bas muß ich ja -

#### Maria.

Entseplich rollt bein Aug', bein Obem brennt — Dein Wahnsinn stedt mich an — verlag mich! lag mich.

# Matclif.

D ftraub' bich nicht, mein Lieb. Der Tob ift ja Go fuß. 3ch nehm' bich mit in's fcone Land, Bovon wir oft getraumt. Romm mit, mein Lieb.

# Maria.

(Sid von ihm loereifenb.)

Entflieh! Entflieh! Denn trifft bich bier Graf Douglas -

#### Nateliff.

(In Wuth ausbredenb.)

Berfluchter Rame! Losungswort bes Tobes! Rein Gott foll bich besigen. Mir gehörft bu — (Er will fie erftecen.)

#### Maria.

(Gid in bas verhängte Rabinet flüchtenb.)

William! bu willft mich morben -

# Matcliff.

(Sturat ibr nach in's Rabinet.)

Dir geborft bu -

Mein ift Maria -

(Ran bort Daria's Stimme: "Billiam! Bulfe! Billiam!")

# Margarethe.

(Singt.)

"Ich habe geschlagen mein Liebchen tobt, — Mein Liebchen mar fo fcon. D!"

(Die zwei Rebelmenichen ericeinen von entgogengefehten Seiten, ftellen fich an ben Eingang bes Rabinets, ftreden bie Arme nach einander aus, und gerfcwinden bei Ratcliff's Gervortreten.)

# Batcliff.

(Das blutige Sowert in ber hand, fturzt aus bem Kabinet.) Dalt! halt! entweich mir nicht, mein Doppelgänger! Du bleiches Rachtgespenst, bu hast's gethan. An beiner Rebelhand flebt rothes Blut. Komm, ficht mit mir, bu hast Marie ermorbet — TRac. Gregor fürgt herein mit blofem Gowerte.

Die Borigen

Mac-Gregor.

Um Dulfe rief's - (Erblidt Rateliff.)

Dich treff' ich bier, Berruchter.

Berhafter Mörber, Storer meiner Ruh' -

Natcliff.

(Bilb aufladenb.)

Das bin ich, und auch bu bift mir verhaßt, Beiß nicht warum, boch bift bu mir verhaßt, Nach beinem Blute lechz' ich —

(Sie fturgen fectenb auf einanber ein.)

Mac-Greger.

Bösewicht!

Matclif.

Da! ba! ba!

Margarethe.

(Singt.)

"Bas ift vom Blut bein Schwert so roth,
Ebward? Ebward?"

Mac-Gregor. (Stürgt nieber.)

Berfluchtes Lieb!

(Er ftirbt.)

Ratclif.

(Erfáspft.)

Die gift'ge Schlang' ift tobt.

Run ist mir's leicht um's berg. Den Borgeschmad Der Ruh' genieß' ich schon. Marie ist mein. Wein Taawerf ist vollbracht. 3ch komm' Marie!

(Er geht in's Rabinet; man bort inwenbig feine Stimme:)

Dier bin ich, fuges, weißes Lieb. Daria!

(Es fallt ein Souf im Rabinette.)

(Die zwei Rebelbilber ericheinen von beiben Seiten, fturgen fic baftig in bie Arme, halten fich feftumicungen, und verichwinden. Man bort lautes Rufen und verworrene Stimmen.) Douglas, Gafte und Dien er treten beftürgt herein.

Die Borigen.

Ein Diener.

Jefus Marie! bier liegt ber eble Berr!

Viele Stimmen.

Mac-Gregor !

Dongtas.

Tobt! tobt ift ber eble Lairb. Sucht nur ben Mörber. Schliefit bes Schlosses Pforte.

Maragrethe.

(Richtet fic langfam in bie Sobe, nabert fic ber Leiche Dac - Gregor's, unb fpricht im mabnfinnigen Rone:)

Ei! Ei! fo blutig und fo bleich lag auch

Der tobte Ebward Ratcliff an ber Schlogmau'r.

Der bofe, gornige Mac-Gregor batte

Den armen Coward Ratcliff tobtgeschlagen !

(Beinenb.)

3ch hab' es nicht gethan, hab's nur gewußt. Und ben

(Beigt nad Dac - Gregor's Leiche.)

Dat Billiam Rateliff tobtgefchlagen -

Und auch ber William hat jest Ruh'. Er schläft Best bei Marit — ftill! ftill! — wedt fie nicht auf —

(Gie geht auf ben Jufgeben nach bem Rabinette, und bebt bie Garbine beffelben auf Man fiebt bie Leiden von Maria und Billiam Rateliff.)

Alle.

Entfeplich!

Margarethe.

(Bergnügt lachenb.)

Sie fehn fast aus wie Edward und Schon-Betty!

Glaubt nicht, es fet fo gang und gar phantgtifc Das bubiche Lieb. bas id Eud freundlich biete ! Bort au : es ift balb epifd und balb braftifd. Dagwifden blubt mand lprifd garte Blutbe : Romantifd ift ber Stoff, bie Rorm ift plaftifd. Das Gange aber tam aus bem Gemutbe : Es fampfen Chrift und Mostem, Rorb und Guben. Die Liebe tommt am Enb' und macht ben Arieben.

Das Innere eines alten, verbbeten Maurenfoloffes. Durd bie Seitenfenfter fallen Strablen ber untergebenben Gonne. Alm anfor allein.

# Almanfor.

Es ift ber alte, liebe Boben noch, Der wohlbefannte, buntgeftidte Teppich, Worauf ber Bäter beil'ger Fuß gewandelt! Best nagen Burmer an ben feibnen Blumen. Als waren fie bes Spaniere Bunbgenoffen. Es find bie alten, treuen Gaulen noch. Des ftolgen Saufes ftolge Marmorftugen, Woran ich oft mich angelehnt als Anabe. D. batten unfre Gomeles und Gangule. Abenteragen und bochmuth'ge Begris, So treu wie biefe Saulen bier, getragen Den Ronigothron im leuchtenben Albambrab! Es find bie alten, guten Mauern noch, Die glattgetäfelten, bie hubich bemalten, Die ftete bem muben Banbrer Dbbach gaben! Baftlich geblieben find bie guten Mauern, Doch ibre Gafte find nur Gul' und Ubu. (Er geht an's Fenfter.)

Still bleibt's! Rur bu, o Sonne, borteft mich; Mitleibig ichidft bu mir bie letten Strablen, Und ftreu'ft mir Licht auf meinen bunfeln Dfab! Du, gut'ge Sonne, bor' mein bantbar Bort:

(231)

Entflieh' auch bu nach Mauritaniens Rufte, Und nach Arabiens ewig heit'rer Flur; — D, fürchte Don Bernand und seine Ratte, Die Daß geschworen allem schönen Lichte; D, fürchte Donna Isabell, die Stolze, Die, im Gefunkel ihrer Diamanten, Allein zu glänzen glaubt, wenn Racht ringsum; D, flieh auch du ben schlimmen, span'schen Boben, Wo schon gesunken beine Schwestersonne, Die goldgethürmte, leuchtende Granaba!

(Geht vom Fenfter.) Beffommen ift mein Berg, als habe fic Der untergeh'nden Sonne Flammenball Auf biefe arme, fcmache Bruft gewältt. Die moriche, glub'nbe Aiche ift mein Leib, Und unter meinen Rugen wantt ber Boben. So beimifch ift mir bier, und boch fo augftlich! Das Luftchen, bas mir lind bie Bange fühlt, Daucht Grufe mir aus langfvericoll'ner Beit. In fener Schatten wechselnber Bewegung Geb' ich bie Mabrchen meiner Rinberjabre; Sie regen fich, unb niden mir, und lacbeln Dit flugen Dienen, und verwundern fich Dan fent ber alte Freund fo bana, fo fremb thu't. Dort ichmankt bervor bie liebe, tobte Mutter. Und ichaut webmutbialich beforat, und weint, Und winft, und winft mit ihrer weifen Danb. Und auch ben Bater feb' ich borten figen, Auf grunem Sammetpolfter, leife folummernb.

(Er fieht finnend. Co ift gang buntel geworben. Man fieht im hintergrunde eine Geftalt, mit einer Fadel in ber hand, vorüberfcreiten.)

Welch Rebelbild kam bort vorbei geflirrt? War's nur ein Blendwerk, bas mich toll umgaukelt? War's nicht ber alte Dassan, ber bort ging? Bielleicht liegt Dassans tobter Leib im Grab, Und nur sein Geist noch wandelt hier als Wächter Der Burg, die er im Leben treu gehütet? Es rauscht und rollet dumpf, und immer naher, Als stiegen meine Väter aus den Gräbern, Um mir zum Gruß die Knochenhand zu reichen,

Bum Billfommtuß bie weißen, talten Lippen Sie tommen ichon - Eu'r Grugen tonnt mich töbten (Debrere Rauren fürgen berver mit blanten Sabein.)

Erfter Maure.

Das fonnte wohl gefchebn!

Almanfor.

(Bieht fein Somert aus ber Scheibe.)

Go fomm hervor,

Du wunderreiches, blantes Amulet, Und ichuge mich vor folden ichlimmen Beiftern.

Bweiter Maure.

Wie kömmft bu, Frembling, hier in unfre Burg?

Almanfor.

Ich geb' bie Frag' gurud, bie Burg ift mein, Und biefer Anwalt

> (Beigt fein Schwert.) foll mein gutes Recht,

Auf Eure Baut, mit rothen Bugen ichreiben.

Erfter Maure.

Ei! ei! wenn unser Anwalt Ginspruch thut, Ift seine Bunge nicht von Solz; fürwahr, Metallvoll flirret feine Eisenstimme.

(Sie fecten.)

Erfter Maure.

Ei! ei! bein Anwalt fommt ja recht in Dige, Und feine Rebe forübet Leuerfunken.

Almanfor.

Schweig' nur, in beinem Blut' foll er fie lofchen.

Britter Maure.

Der Spaß geht balb gu Enb', ergieb bich une. (Saffan, in ber liaten Sanb eine gadel, in ber rechten ein Gabel, fturgt wild berbei )

Haffan.

Do! ho! habt 3hr ben Alten gang vergeffen ? Blutrache, wift 3hr ja, ift mein Gewerbe, Und mir gehört ber bort, 3ch muß ihn töbten.

(Er ficht mit bem icon ermatteten AI man for; wie er ihn eben nieberhauen will, erblidt er bas Geficht beffelben beim Scheine ber Fadel, und erfcattert fturgt er ju AIman fors gugen.)

Allah! Es ift Almansor ben Abbullah!

# Almanfor.

Das bin ich noch, und bu bift Daffan noch; Steh' auf bu treuer Diener meines Banfes. Ein nächtig Blendwerf hat uns hier verwirr't, Und balb mar' mir bie Baterburg jum Grab, Die alte Wiege mir jum Sarg geworben.

#### Erfer Maure.

Du schienest Spanier burch Baret und Mantel, Und unser Sabel nur bewillfommt Spanier.

# Saffan.

(Steht langfam auf und fpricht mit ftrengem Tone.) Almanfor ben Abbullah! steh' mir Rebe: Wie kömmt bein Leib in biese span'sche Tracht? Wer hat bas eble Berberroß behängt, Mit bieser gleißenb farb'gen Schlangenhaut? Wirf ab bie gift'ge Bulle, Sohn Abbullahe, Tritt auf bas haupt ber Schlange, ebles Roß!

# Almanfbr." (Lädelnb.)

Du bist der alte Eifrer Dassan noch, Und flebst noch fest an Barben und an Kormen. Die Schlangenhaut, die schüpet wiber Schlangen; So wie die Wolfesellhülle schüpt das Lamm, Das, wehrlos fromm, die Waldungen durchstreift. Trop Dut und Mantel bin ich boch ein Moelem, Denn in der Brust bier trag' ich meinen Turban.

#### Baffan.

Gelobt fel Allah! Allah fei gelobt! Legt Euch zur Ruhe, Brüder, ich will wachen 3 Berfüngt hat plöglich fich der alte Sassan.
(Die Mauren gebn ab.)

# Aimanfor.

Wer find bie Manner, Die bu Bruber naunteft?

# Saffan.

Es find die Reste jener treuen Diener, Die Allah noch in diesem Land besitzt. Ach! ihre Bahl ift gring, und täglich schmilzt sie 3 Derweil die Bahl ber Schelme täglich anschwift.

#### Almanior.

Wie tief bift bu gefunten! D Granaba!

Baffan.

Bohl finten muß bie Stabt, wo Doppelfeinde, Bo brinnen Zwietracht, brauffen Arglift, mutben. D! Fluch ber Racht, wo biefe Beiberarglift Mit Mannerhabsucht fuß gebuhlt; D! Bluch Der Racht, wo bas Berberben von Granaba, In folder Glutumarmung, warb berathen ; D! Fluch ber Racht, wo einft in's Brautbett flieg Don Ferbinand ju Donna Isabella! Bo foldes Paar ber Zwietracht Funten four't. Da Tadert balb in Klammen auf bas Baus. Richt burth ben Speer bes fraftigen Leoners, Richt burch bes ftolgen Arragoniers Lange, Nicht burd bas Schwert fastil'icher Rittericaft, -Rur burd Granaba felber fiel Granaba! Benn ber Erzeuder mendelt feine Rinber. Die wehrlos eignen Rinber in ber Wiege, Und wenn ber Gobn bie frevelhafte Rechte Entgegenballt bem beil'gen Baupt' bes Baters. Und wenn ber Bruber, auf bes Brubers Leiche, Des Thrones blut'ae Stufen frech erflimmt, Und wenn bes Reiches pflichtvergeffine Groffen Ehrlos ber Rabne ihres Erbfeinds folgen: Dann flieb'n mit ichamverbullten Angelichtern Die Engel, bie ber Dauptstadt Thore huten, Und fiegreich gieben ein ber Reinbe Schaaren.

#### Almanfor.

Ich benke noch bes unheilschwangern Tags;
Ich stand am Thor' des Schlosses unten, plöplich
Sprengt rasch einher, auf schwarzem Ros, ein Reiter.
Wild, und verstörten Blicks, und athemios
Fragt er nach Bater. Schnell die Erepp' hinauf, —
Und in des Baiers offne Arme sant er.
Da sah ich erft, es war ber gute Alp, —

Saffan. (Bitter.)

Der gute Aly!

# Almanfor.

Ally, sprich, was bringst bu? Sprach schnell mein Bater — D, ba stürzten Bace Blutdunkler Thranen über Alps Wangen, Und schulchard frach er: In Granada haben Don Ferbinand und Isabell ben Einzug Gehalten, unterm Schalle ber Drometen, Und König Boabil hat ihnen knieend Die Schlüssel überreicht auf gold'nem Beden, Und auf Alhambrahs Thurm steht aufgepflanzt Kastiliens Fahne und Rendozas Kreuz.

# Ha fan.

Almanfor.

(Salt fic bie Augen ju.) D! eine Gnabe nur verlang' ich, Allah! Löfch' aus in meinem Dirn bies Bild bes Gräuels!

Roch schwebt mir's vor, wie dieser Botschaft Blis In sedem Mund' die Junge kalt gelähmt. Bleich, stumm und stieren Blides stand mein Bater, Die Arme hingen lang und schlaff berab, Die Kniee schlotterten, und wie er hinsank, Erhub sich Weiberjammer und Gebeul.

#### Baffan.

Lofd' aus in meinem Dirn bies Bilb bes Grauels! Almanfor.

Da schloß mich an sein Berz ber gute Aly 3 Dielt mir besorgt bie nassen Augen zu, Um mir bes Jammers Anblid zu verbergen, Und zog mich fort, und hub mich auf sein Roß —

### Saffan.

(Bitter ladeinb.)

Und trug bich fort nach seinem hübschen Schloß, Wo bich empfing die liebliche Zuleima, Und dir die Thräne aus dem Aug' gelächelt, Bielleicht gefüßt —

# Almansor.

Du boebaft faurer Daffan! Bergif nicht, bag ich noch ein Rnabe war. Auch irrft bu bich, Zuleimas Augenstrahlen Bermochten's nicht mein unffes Aug' zu trocken. Ich stahl mich heimlich fort aus Alps Schloß, Und war in wen'gen Stunden hier zurud. Dier auf dem Boden wälzte sich mein Bater Sein Kleid zerriffen, Asche auf dem Daupt, Und wildzerrauft des Bartes weiße Loden. Dier neben ihm lag weinend meine Mutter, Mitsammt den Dienerinnen schwarz verschleiert. Und wenn es still ward, und nur eine Stimme Ausseufzend rief das Wort, Granada!" so Ergoß sich boppelt laut die alte Klage.

Saffan.

(Weinenb.)

Berfieget nie, ihr em'gen Thranenquellen!

# Almanfor.

Sieh' nicht so fläglich aus, bu alter hassan. Beit besser kleibet bich ber Löwentrop, Mit bem bu, harnischglänzend, wassenklitrend, Bu uns Erstaunten tratest in ben Saal. Ich seh' bich noch, wie bu zum Bater sprachest: "Ich kann nicht länger bienen bir, Abbullah, Dieweil mein Gott jest seines Anechts bedarf." Und festen Gangs verließest du das Schloß, Und seit ber Zeit sah' ich bich niemals wieder.

# Saffan.

Bu jenen Kampfern hatt' ich mich gefellt, Die in's Gebirge, auf die kalten Obh'n, Mit ihren heißen Derzen sich gestüchtet. So wie der Schnee bort oben nimmer schwindet, So schwand auch nie die Glut in unfrer Bruft; Wie jene Berge nie und nimmer wanken, So wankte nimmer unfre Glaubenstreue; Und wie von jeuen Bergen gelsenblöde Defters herunter rollen, allzerschmetternb, So stürzten wir von jenen Döhen oft, Zermalmend, auf bas Christenvolk im Thal; Und wenn sie sterbend röchelten, die Buben, Wenn ferne wimmerten die Trauergloden, Und Angfigefange bumpf bazwifcen fcollen; Dann flang's in unfre Ohren fuß wie Bolluft.

Doch hat solch blutigen Besuch sewiebert Unlängst Graf Aquilar mit seinen Rittern. Der hat zum letten Tanz uns aufgespielt; Und beim Geschwetter gellender Trompeten, Bei ber Kanonen beumpfem Paukenschalle, Beim Kehraussiebeln fastilian'scher Klingen, Und bei der Augeln lustig hellem Pfeisen, Flog jählings mancher Maure in den himmel, Und wen'ge nur entrannen wir dem Tanzplag.

Doch sprich, Almansor, wie erging es Euch? Mit jenen Freunden floh ich jungst hierher, Und fand nur öbe Gale, und betrübt Sah'n auf mich nieber biese kahlen Wände, Und traur'ge Ahnung gab bas traur'ge Schlof.

# Almanfor.

Berlange nicht ein Klagelieb, laß schlummern Die lieben Tobten und Almansors Schmerzen. Du sahft ja bamals, wie auf schwarzem Roß Der gute Aly hergebracht bas Unglück. Rie kommt bas Unglück ohne sein Gefolge! Tagtäglich kamen aus Granaba schlimmre Botschaften her; und wie der Wandrer schnell Sich mit dem Antlits auf den Boden wirft, Wenn ihm entgegen weht der glüh'nde Samum, So stürzten wir oft weinend hin zur Erde, Daß uns der Kunden gist'ger Hauch nicht tödte. Bald hörten wir vom Abfall unstrer Priester, Der Morabiten und der Alfaquis;

# gaffan.

Giebt's irgendwo 'nen Glauben zu verschachern, So sind zuerft die Pfaffen bei ber Sand.

# Almanfor.

Balb hörten wir bag auch ber große Zegri, In feiger Tobesangst, bas Kreuz umflammert; Daß vieles Bolf bem Beispiel Großer folgte, Unb Tausenbe ihr Haupt zur Tause beugten;—

# Saffan.

Der neue Dimmel lodt viel alte Gunber.

Almanfor.

Wir hörten, bağ ber furchtbare Aimenes, Inmitten auf bem Martte, ju Granaba — Mir ftarrt bie Zung' im Munbe — ben Koran In eines Scheiterhaufens Flamme warf!

Saffan.

Das war ein Borfpiel nur, bort wo man Bucher Berbrennt, verbrennt man auch am Enbe Menfchen.

Almanfor.

Am Ende tam bie allerschlimmfte Botschaft: (Stodt.)

Dag auch ber gute Aly Chrift geworben. (Paufe.)

Da auoll fein Tropfen aus bes Baters Augen, Rein Rlagelaut entstabl fich feinem Munb'. Rein Daar entraufte er bem greisen Saupte; -Rur feine Antligmusteln gudten frampfhaft, Und wild vergerrt, und ichneibend brach bervor Aus feiner Bruft ein gellenbes Belächtet. Und wie ich mich mit leisem Weinen nabte, Ergriff's wie Babnfinnwuth ben armen Bater. Er zog ben Dolch und nannt' mich "Schlangenbrut" Und wollt' mir icon bie Bruft burchftogen, - ploglich Bog fich's wie fanft'rer Schmers um feine Lipven. "Du, Rnabe, follft bie Schulb nicht buffen," fprach er, Und wanfte fort nach feiner ftillen Rammer. Dort fag er ichweigend, ohne Speif' und Trant, Drei Tage lang. Doch wie er ba hervorfam, Schien er wie umgewandelt. Rubig mar er. Befahl ben Rnechten: all fein Dab' und Gut Auf Maulthier' und auf Bagen aufzulaben ; Befahl ben Beibern: une mit Bein und Brob. Bur eine lange Reife ju verforgen. Als bas geschehn, nahm er in feine Arme, Und trug es felbft, bas allerbefte Rleinob. Die Rolle ber Gefete Mahomets, Diefelben alten, beil'gen Vergamente, Die einft bie Bater mitgebracht nach Spanien.

Und so verließen wir ber Deimath Fluren, Und zogen fort, halb zaubernd und halb eilig, Als wenn es unsichtbar, mit weichen Armen Und schmelzend lieber Stimm', uns rüdwärts zoge, Und bennoch Wolfsgeheul uns vorwärts triebe. Als wär's ein Mutterfuß beim letten Scheiben, So sogen wir begierig ein ben Duft Der span'schen Myrten- und Zitronen-Wälber; Derweil die Bäume klagend uns umrauschten, Wehmüthig süß die Lüfte uns umspielten, Und traur'ge Böglein, wie zum Lebewohl, Uns stumme Wandrer summ umstatterten.

Saffan.

Ihr hieltet fest in Euren treuen Banben Den besten Banberftab, ber Bater Glauben.

#### Almanfor.

Wo Tarifs Juf zuerst bies Land betrat, Septen wir schleunig über nach Marodo, Bohin die Besten unfres Volfes flohn. Doch als wir landeten, erdlich die Mutter, Und legte still in's Grad ihr müdes Saupt.

Saffan.

Bon rauher Dand verfest in fremben Boben, Dat welfen muffen folche garte Lilie.

# Almanfor.

In Trauerfleibern reisten wir von bannen, Und schlossen und an jene Caravanen, Die nach bem heil'gen Meffa gläubig wallen. In Jemen, in bem Land ber Stammesbrüber, Schloß auch Abbullah bie verweinten Augen, Und schlummerte hinüber nach ber heimath, Wo fein Ximenes, keine Isabella.

Haffan.

Und giebt es in Arabien feine Derter, Bo man ben todten Bater fann beweinen?

Almanfor.

D, kenntest bu bie Qual bes Ruhelosen, Den unsichtbare Klammengeiseln treiben. Roch einmal wollt' ich küssen Spaniens Boben — gaffan.

Und bei Gelegenheit Buleimas Lippen.

Almanfer.

Des Baters Diener ift nicht herr bes Sohnes; Drum, bittrer hassan, lag bein bitt'res Deuteln. Ja, ich befenn' es, nach Buleima schmacht' ich, Wie nach bem Morgenthau ber Sanb ber Buffe. Roch biese Nacht geh' ich nach Allys Schloß.

gaffan.

Geh' nicht nach Alys Schloß! Bestörtern gleich Flieh' jenes Haus, wo neuer Glaube keimt.
Dort zieht man bir, mit füßen Zangentönen,
Aus tiefer Brust hervor bas alte Herz,
Und legt bir eine Schlang' bafür hinein.
Dort gleßt man bir Bleitropfen, hell und heiß,
Auf's arme Haupt, baß nimmermehr bein Dirn.
Gesunden kann vom wilden Wahnsinnschmerz.
Dorten vertauscht man bir den alten Namen,
Und giebt dir einen neu'n; damit dein Engel,
Wenn er bich warnend ruft beim alten Namen,
Bergeblich rufe. D, bethörtes Kind,
Geh' nicht nach Alys Schloß; — du bist verloren,
Wenn man in dir Almansorn wiedersieht!

#### Almanfor.

Besorge nichts; benn niemand kennt mich mehr. Mein Antlig trägt des Grames tiefe Furchen, Getrübt von salz'gen Thränen ist mein Aug', Rachtwandlerartig ist mein schwanker Gang, Gebrochen, wie mein herz, ist meine Stimme — Wer sucht in mir ben blühenden Almansor? Ja, hassan, ja, ich liebe Alys Tochter! Rur einmal noch will ich sie schau'n, die holde! Und hab' ich mich noch einmal süß berauscht Im Andlick ihrer lieblichen Gestalt, In ihre Augen meine Seel' getaucht, Und schwelgend eingehaucht den füßen Obem; — Dann geh' ich wieder nach Arabiens Wüste, Und sepe mich auf jenen stellen Felsen,

Wo Möbschnun saß und Leilas Namen seufzie! — Drum sei nur ohne Sorge, alter Hassan, 3m span'schen Mantel geh' ich, unbemerkt Und unerkannt, im ganzen Schloß herum, Und meine Bundgenossinn ist die Nacht.

Salfan.

Trau' nicht ber Racht, fie birgt im schwarzen Mantel Biel arge Fragenbilber, Mold' und Schlangen. Und wirft fie beimlich bin por beine Rufe. Trau' ihrem bleichen Bublen nicht, ber broben Liebaugelnb aus ben Wolfen nieberblingelt, Und hämisch balb, mit ichragen, fablen Lichtern, Die Schrecfgestalten beines Begs beflimmert. Trau' nimmer ihrer Baftarbbrut bort oben, Den golbnen Rinblein, bie fo munter funfeln, Und freundlich thun, und liebeschmeichelnb niden. Und bennoch, wie mit taufenb alübnben Ringern. Am Enbe ivottifch auf bich nieberbeuten. Geb' nicht nach Alps Schloft! Am Eingang figen Drei bunfle Frau'n, und harren beiner Rudfebr; Um wurgend bich mit Inbrunkt zu umarmen. Im Liebestuß bein Bergblut auszusaugen! · Almanfor.

Wirf hemmend dich in eines Mühlrads Speichen, Dräng' mit der Bruft zurück bes Stromes Flut, Halt' mit den Armen auf des Bergquells Sturz, — Doch halte mich nicht ab von Allys Schloß. Dort zieht's mich hin mit tausend Demantfäben, Die sich verwebt in meines Hirnes Abern, Und in den Fasern meines Herzens; — Hassan, Schlaf wohl! mein altes Schwert ist mein Begleiter.

Haffan.

Und beine Leuchte fei bein alter Glaube.

Mis Solof. Erleuchtetes Rabinet, mit einer großen Mittelthure. Man hort Zangmufil. Don Enrique liegt ju Buleimas Sagen.

> Don Enrique. (Pathetifd.)

Ein Bauberbuft betaubet meine Ginne, Und schauernb weiß ich nicht, was ich beginne! Anketenb fint' ich bin zu beinen Füßen, Um bich als heil'ge Jungfrau zu begrüßen! Du bist bes himmels Strahlenkuniginne, Der ich nicht nahen barf mit irb'scher Minne! Und wenn auch hymens Banbe uns umschließen — Ich lieg' als Knecht bir immerbar zu Kußen!

(Die Mufit hat aufgehört. Don Die go ift mabrent biefer Apoftrophe bereingefchlichen, und bat beibe Rugel ber Mittelthure geöffnet. Man fieht einen prachtigen, menfchenvollen Ballaal. Die tangenden Paare bleiben fiehen, und fcauen freudig nach Don Enrique und Buleima. Einige Stimmen rufen:

Deil! Deil! Beil! unferm fconen Brautpaar! Erompetentufc. Don Enrique fteht auf. Don Diego fcleicht fic wieber fort. Die Mittelthure bleibt offen fteben.)

Buleima.

Kübrt mich zum Saal'.

D. Enrique. (Reicht ihr ben Urm ; verwirrt.) Senora, mein Bebienter.

Der Schalf bat bies gethan.

Buleima.

Sut Senor, gut.

Alp.

Er fast Don Eurique beim Arm.) Rein, liebe Clara, laß mir beinen Bräut'gam; Dier Don Robrigo führet bich zum Gaal'. (Auleime, vom Mitter geführt, gebt ab. Die Mittelthüre follest fo.)

D. Enrique.

3d wunbre mich -

Alp. (Ernft.)

Erinnert Ihr euch nicht, Daß ich noch ein Geheimniß für Euch habe, Das ich versprach noch vor bem Dochzeitstag' Euch mitzuthellen, Senor?

> D. Enrique. (Rengierig und schmeichelnb.) Ach, Ihr habt

So vieles icon für mich gethan -

Als.

3d nichts,

Rur, nur von Donna Clara bing es ab, Db fie bie Banb Cuch reichen wollt'.

D. Enrique.

Mein, Genor,

Rur Eure Stimme, bie bes Baters, galt.

Alv.

Wohl hatt' ich Grünbe, Clara's Hand Euch nicht Bu geben. Doch ich hatte nicht bas Recht. Denn wisset: Claras Bater bin ich nicht.

D. Enrique.

3hr Bater nicht ?

Alp.

(Ladelnb.)

Seib ohne Sorge, Senor.

Urfundlich und burch Testamentes Kraft Sab' ich sie anerkannt als eigne Tochter. Best, Senor, seht Ihr wohl, warum nur Clara Berfügen konnte über ihre Dand. Doch merkt's Euch, niemand hier, sie selber nicht, Kennt bies Gebeimnis.

D. Enrique.

Senor, ftaunen muß ich -

Alp.

Mittheilen aber muß ich's Euch, bem Braut'gam. Doch erft gelobt mir, baß Ihr es verschweigt, Sogar vor Eurer Braut, bamit ich ihr . Den großen Schmerz erspare, und bie Ruh' Aus ihrem sußen herzchen nicht verscheuche.

D. Enrique.

(Giebt ihm ben Sanbidlag.)

Mit meinem Ritterwort gelob' ich Schweigen.

Aln.

Ihr wift, ich hieß nicht immer Don Gongalvo.

D. Enrique.

Richt minber ichon und herrlich mar ber Rame Den jebermann Cuch gab, bem guten Alp. Alo.

Ja, ja! ben guten Aly nannt' man mich! Doch hatt' man mich mit besserm Recht genannts Den Glücklichen. Denn Aly war einst glücklich, Durch Freunbschaft und burch Liebe.

Einen Freund,

Den feltensten ber Schäße, gab mir Gott.
Und auch ein Weib, ein Weib, so schön, so milb —
Rein, Sünde ist es, sie ein Weib zu nennen —
Ein Engel lag an meinem sel'gen herzen;
Und auch noch Baterfreuben sollt' ich fühlen.
Wein holbes Weib gebar mir einen Knaben;
Sie selber aber wurde bleich und bleicher, —
Und farb.

Da gof ber Freund mir Troft in's Ders. Und ba fein Beib, fuft gu berfelben Beit, Ein Töchterchen gebar, bat biefe Bute Bu fich genommen mein verwaistes Rind. Und großgefäugt und mutterlich gepflegt. Doch als ich wieber zu mir nahm in's Schloß Den Schmerzensohn, ergriff, bei feinem Anblid Mich jebesmal auf's neu ber alte Schmerz, Dh feiner tobten Mutter. Diefes merfte Mein fluger Freund, und einft fprach er ju mir: Bas bunkt bir, Aly, wenn wir unfre Rinber Schon jest ale Braut und Bräutigam verlobten, Um unfre Freunbichaft fester noch ju grunben ? Lautweinenb fiel ich in bes Freundes Arm. Und in berfelben Stunde ward beschloffen: Dag ich bes Freundes Tochter zu mir nehmen. Und unter Ammenleitung, bier im Schloffe, Gelbft auferziehen follt', bamit ich felbft Dem eignen Cobn ein madres Beib ergiebe. Und baf mein Gobn erzogen werben follte Bon meinem Freund', bamit er felber bilbe Den fünft'gen Ch'mann feiner eing'gen Tochter. Und bies geschab.

D. Enrique.

36 brenne por Begier -

Alp.

Die Rinber muchfen auf, und fahn fich oft, Und liebten fic, - bis bas Bewitter fam. 3br wift wohl, wie fein Bligftrabl eingeschlagen In bes Albambrabe bochften Thurm, wie viele Der ebelften Beichlechter von Granaba Bur Religion bes Kreuges fich gewanbt. 3hr wift, bag es ber frommen Chriftenamme Schon langft gelang, Buleimas fanftes Berg Für Christum ju gewinnen, bag bie Bolbe Den Beiland auch balb öffentlich befannte, Und burch ber Taufe beil'ges Gaframent Den iconen Ramen Clara fich gewann. 3d ging benfelben Weg, bem eignen Bergen Und ber geliebten Pflegetochter folgenb. 3d begte feinen Zweifel, baf mein Freund, Der Bleichgefinnte, gleichem Beifpiel bulb'ge. Doch webe mir, er war ein blinber Doslem. Und nahm bie Botichaft auf mit faltem Borne, Und ließ mir melben: Geines Gottes Feinb, Den baffe er, als feinen eignen Feinb, Er wolle nie ber Gotteslaugnerin, Der eignen Tochter Antlig wieberfebn, Er wolle flieben aus bem Land' ber Schlangen, Und meinen Gobn, bas eigne Pflegefinb, Den wolle er bem Borne Allahe opfern, Und mit bes Sohnes Blut ben Bater fühnen. Und Wort gehalten bat ber Butberich! Bergebens eilte ich nach feinem Schloffe; Er war entflohn, entflohn mit feiner Beute. 3d fab ben armen Anaben nimmer wieber : Und Rramer einft, bie von Marodo famen, Ergählten mir vom Tobe meines Gobns.

D. Enrique.

(Mit affectirtem Somerge.)

D fchrecklich! fchrecklich! Rührung übermannt mich! Mein Berz verblutet! Und Ihr habt Euch nicht Burchtbar gerächt an biesem Wütherich? Ihr hattet ja bes Buben eigne Tochter In ber Gewalt? Wie habt Ihr ba gehanbelt? Alp. (Stole.)

3ch hab' gehandelt, Senor, wie ein Chrift. (Gebt ab.)

D. Enrique. (Allein.)

Soll ich es Don Diego fagen? Ja, fa, Er foll mal fehn, baß er nicht alles weiß. Er fieht mich an für bumm. Rur immer zu. Wir wollen feben, wer ber flügste ist.

(Die Angmufit beginnt wieber.) Doch ftill bavon. Da rufen fcon're Tone, Und meine fcone Donna barf nicht warten.

(Er gebt ab.)

Radt. Alise Schlof von aufen. Die genfter find erleuchtet. Frobliche Langmufit im Schloffe. Al man for ftebt finnenb bavor. Die Duft fcmeigt.
Almanfor.

Kürwahr, recht hübsch ist die Musik. Rur Schabe, bör' ich ber Zimbeln hüpsend helles Klingen, Kühl' ich im Derzen tausend Natterstiche; Dör' ich ber Geigen langsam weiche Töne, Zieht mir ein Messer schneibend durch die Brust; Bör' ich dazwischen die Trompeten schmettern, Zuckt's mir durch Mark und Bein, wie'n rascher Blit; Und hör' ich dröhnend dumpf die Pausen donnern, So fallen Keulenschläge auf mein Daupt.

Ich und bies Daus, wie paffen wir zusammen?
(Bechselnb nach bem Schlosse und nach feiner Bruft zeigenb.)
Dort wohnt bie Luft mit ihren Darfentönen;
Dier wohnt ber Schmerz mit seinen gift'gen Schlangen.
Dort wohnt bas Licht mit seinen goldnen Lampen;
Dier wohnt die Racht mit ihrem bunkeln Brüten.
Dort wohnt bie schöne, liebliche Zuleima;
(Sinnet, zeigt enblich auf seine Bruft.)

Wir paffen boch, — hier wohnt Zuleima auch. Zuleimas Seel' wohnt hier im engen Saufe, Dier in ben purpurrothen Kammern fist fie, Und spielt mit meinem Bergen Ball, und flimpert Auf meiner Wehmuth garten Darfensaiten,

Und ihre Dienerschaft find meine Seufzer, — Und wachsam steht auch meine buftre Laune, Als schwarzer Frauenhüter, vor ber Pforte.

(Beigt nach bem Soloffe.)
Doch was bort oben, in bem hellen Saal, Prachtvoll geschmückt und prangend ftolz einhergeht, Und mit bem Locenhaupte freundlich zunickt Dem seidnen Buben, der sich zierlich krümmt,—Das bort ist nur Zuleimas kalter Schatten, Rur eine Drahtsigur, der man ein-Glasaug' Im Bachsgesichte künstlich eingefugt, Und die, durch aufgedrehter Febern Kraft, Den leeren Busen wechselnb hebt und senkt.

(Erompeteninfc.)
D Weh! ba kommt ber seibne Bube wieber, Und fordert auf zum Tanz die Drahtsigur. Das holde Glasaug' sendet süse Blige!
Das liebe Wachsessicht bewegt sich lächelnd!
Der schre Feberbusen schwillt und schwillt!
Mit rauher Dand berühret dort der Bube
Das leichtgebrechlich zarte Kunstgewebe—

(Rauschende Must.)
Umschlingt's mit frechem Arm, und zieht es fort
In wilder Tänzer fluthendes Gebränge!
Halt ein! halt ein! Ihr Geffter meiner Leiden,
Reißt fort den Buben von dem Leid der Holden!
Schlagt ein! schlagt ein! Ihr Blige meines Zorns!
Brecht ein! brecht ein! Ihr Mauern dieses Schlosses,
Und Kürzt zermalmend auf des Fredlers Daubt!

(Paufe; leifere Mufft.) Sie bleiben ruhig ftehn, die alten Mauern, Und meine Buth gerschellt an ihren Quabern.

Ihr seib gar ftart gebaut, Ihr festen Mauern, Und boch habt Ihr ein schwach und schlecht Gebächtniß! Ich heiß' Almansor, und war sonst ber Liebling Des guten Ally, und auf Alps Knicen Wohnt' ich, und "lieber Sohn" nannt' Alp mich, Und frich mir bann mit sanster Hand ben Kopf; — Und jest steh' ich, wie'n Bettler, vor ber Thüre!

(Die Mufit foweigt. Man bort im Schloffe verworrene Stimmen und lautes Gelachter.)

Da fpottet's mein; holla! ich lache mit!
(Schlägt an bie Pforte.)
Macht auf! macht auf! ein Gaft will übernachten!
(Die Schlößthure öffnet fich. Pebrillo erfcheint mit einem Armleuchters er bleibt in ber Thure fleben.)

## Dedrillo.

Beim heiligen Pilatus! Ihr flopft ftart; Auch fommt Ifr fpat jum Ball, er ift fcon aus.

Almanfor.

3ch fuche keinen Ball, ich fuch' ein Obbach; Bin fremb und mub, und bunkel ift bie Nacht.

### Dedrillo.

Beim Barte bes Propheten — ich wollt' fagen Der heiligen Eli — Elifabeth — Das Schloß ift teine herberg mehr. Unweit Bon hier steht so ein Ding, das nennt man Wirthshaus.

#### Almanfor.

So wohnt allhier nicht mehr ber gute Alp, Benn Gastlichkeit aus biesem Schlof verbannt ift.

### Dedrillo.

Beim heil'gen Jago von — von Compostella! Rehmt Euch in Acht, benn Don Gonzalvo zürnt, Wenn man ihn noch ben guten Aly nennt. Buleima nur.

(Shlägt fic vor die Stirn.)
wollt' sagen Donna Clara,
Darf noch ben Namen Aly nennen. Aly,
Der irr't sich auch, und nennt sie oft Zuleima.
Auch ich, ich heiße jest nicht mehr hamahmah,
Pedrillo heiß ich, wie in seiner Zugend
Der heil'ge Petrus hieß; und auch Habahbah,
Die alte Köchin, heißt jest Petronella,
Wie einst die Krau des heil'gen Petrus hieß;
Und was die alte Gastlichseit betrisst,
So ist das eine jener Heidensitten,
Woon dies christlichfromme Daus gesäudert.
Gut Nacht! Ich muß jest leuchten unsern Gästen,
Es ist schon spät, und manche wohnen weit.

(Er geht in's Schlof jurud und folagt bie Pforte ju. 3m Schloffe wirb es bewegter.)

Almanfor.

(Muein.)

Rehr' um, D Pflger, benn hier wohnt nicht mehr Der gute Alh und die Gastlichkeit;
Rehr' um, D Moslem, benn der alte Glaube Ift ausgezogen längst aus dinsem Dause;
Rehr' um, Almansor, benn die alte Liebe Dat man mit Dohn jur Thür hinausgestoßen, Und laut verlacht ihr leises Todeswimmern.
Berändert sind die Ramen und die Menschen; Was eh'mals Liebe hieß, heißt jeso Daß. — Doch hör' ich schon die lieben Gäste kommen, Und gar bescheiben geh' ich aus dem Weg.

(Das Schlofthor Iffnet fich gang ; buntes Gewühl und verworrene Stimmen, Bebiente mit Lichtern treten bervor.)

Alps Stimme.

Rein, Senor, nein, bas leib' ich nimmermehr.

Eine andre Stimme.

Die Racht ift ja recht schön und fternenhell. Unweit von hier ftehn unfre Pferd' und Maulihier', Und weiche Sänften für die weichen Damen.

Cine britte Stimme.

(Befdwidtigenb.)

Rur eine fleine Strede ift's, Genora, Und nicht zu groß für Euren fleinen Juf.

(Damen, Ritter, Fadeltrager, Dufifanten n. f. w. tommen ans bem Shloffe. Bebe Dame wirb von einem Ritter gefährt.)

Erfter Bitter.

Berftanbet ihr ben leifen Bint, Genora?

Beine Dame.

(Lädelnb.)

Ihr felb heut boshaft, boshaft, Don Antonio.
(Gehn vorüber.)

Gine andre Dame.

(Seftig.)

Doch überlaben war bie Stiderei, Und noch ein bischen Maurifd war ber Schnitt. 3hr Mitter.

(Dit verftelltem Ernfte.)

Beboch was foll bas arme Mabchen machen Mit all ben alten, reichen Maurenfleibern ?

Die Dame.

Giebt's teine Mastenballe, füßer Spötter? (Gebu vorüben.)

(Bwei Ritter gehn im Arm gefaßt.)

Der Erfte.

Dem alten herrn fah man ben Aerger an, Als ihm ber Diener, mit gefreugten Armen, Des Bratens Unfall in ber Angft berichtet.

Der Bweite. (Subttifd.)

Das war noch nichts. Er big fich blau bie Lippen, Als Carlos laut ben wilben Schweinskopf lobte, Und scherzhaft brollig ben Propheten schalt, Der seinem Bolt' ein solch Gericht versagt hat.

Der Erfte.

Aus lieber Dummheit that's ber alte Schlemmer, Dem Wein und Bratenduft ben Sinn umnebelt.

Der Bmeite.

(Dit folauem Geitenblid.)

Die Dummheit geht oft Sand in Sand mit Bogbeit. (Gehn vorüber.)

(Bwei anbre Ritter tommen foredenb.)

Der eine Mitter.

(Sieht fich forgfam um.)

Wir waren wohl bie einz'gen Maurenchriften, Die Ally eingelaben, und als Carlos —

Der andere Bitter.

Berfieb', Schmerz zuckte über Alps Antlis, Er fah uns forschend an, — wem traut man fest? (Gebn langsam vorüber.)

(Mufilanten ihre Inftrumente ftimmenb, geben vorüber.)

Ein junger Siedler.

Befprungen ift mir wieber eine Gaite.

#### Der Alte.

Ja, ja, im Ropfe fpringt bir sicher teine; Die Saiten bes Gehirns ftrengst bu nicht an, Und plagft mich immer mit ben bummften Fragen.

Der junge Siedler. (Someideinb.)

Rur eins noch sag' mir, bein Berftand ist ja
So fein, wie eines Fiebelbogens Särchen;
Und bu bist ja ber Rlügste von uns allen,
Du stehst ja zwischen uns, so wie bein Brummbas Großmächtig stehet zwischen unsern Geigen —
Doch du bist auch so brummig wie ein Brummbas —
D sag' mir boch: warum benn Don Gonzalvo
So hastig und so ängstlich auf uns einsprang,
Als wir ben hübschen Maurentanz, ben Zambrah,
Aufspielen wollten, und warum statt bessen
Dies er ben spanischen Fanbango spielen?

## Der Alte.

## (Mit felbftgefällig pfiffiger Miene.)

De! be! bas weiß ich wohl, boch sag' ich's nicht; Denn so was spielt schon in bie Politik.
(Sie gebn vorüben.)

(Man bort im Soloffe Don Enriques Stimme.)

## D. Enrique.

Ich hab' genug an einem Facelträger. Mein Efel, ber Diego, leuchtet mir; (Bartlich.)

Und vor mir schweben immer, freundlich leitenb, 3mei Liebessternlein, Donna Claras Augen!

(Berworrene Stimmen. Die Thure wirb gefchloffen. Don Enrique und Don Die go treten auf; letterer in Bebientenfleibung und eine Fadel tragenb.)

## D. Diego.

(Stoly.)

Wir tauschen sett bie Rollen, gnäb'ger herr, Und Ihr seib jett ber Diener und — ber Esel.

D. Enrique.

(Rimmt bie Radlal.)

34 that nach Rraften, Genor, feib nicht launifc.

## D. Diege.

(Dit Granbegga.)

Auf Ehre, Senor, ganz ein andrer schient 3hr, Als ich zuerst Bekanntschaft mit Euch machte, Im Zuchthaus zu Puente del Sahurro.

> D. Enrique. (Befdwichtigenb.)

Grollt nicht, ich bin Eu'r treuer Bogling, Genor.

D. Diego.

Mein Zögling muß, mit besi'ren Schmeichelein, Sich reicher Damen Gunst erwerben können. Was soll benn ber Bergleich mit schmächt'gen Sternlein? Mit Sonnen muß man so ein Lieb vergleichen! Lernt nur auswendig besser unsre Dichter, Und schmiert mit Del geschmeibig Eure Zung', Die Euch wie eingerostet lag im Munde, Als Ihr so stumm an Claras Seite saßet.

> D. Enrique. (Somadtenb.)

36 fab entzudt auf ihr ichneeweißes Banbden!

D. Diego.

Sätt' Euch bas Bligen ihrer Demantringe Das Aug' geblenbet, und die Zung' gelähmt, So ließ' ich gelten solch ein süß' Berstummen. (Strontso langsam.)

Entzüden soll Euch freilich Claras Sanb, Wenn fie ber alte Berr gefüllt mit — Golb. Dann will ich mit Euch theilen Eu'r Entzüden, Das Ningend belle, golbene Entzüden! Doch überlaß ich Euch allein bie Freude Am sugen Spiele ihrer weißen Finger,

An ihrer Musteln fanftgeschwellter Beichheit, Und an ber Abern bläulichem Gewebe!

> D. Enrique. (Auffeblafen.)

Rein Spott! 3ch freie zwar bes Baters Schape, Jeboch gesteb' ich: Claras Schönheit rührt mich.

D. Diego.

Mistpfüße, bate bich, bag man bich rühre! Beine. II.

Rein Ambrahduft steigt auf burch solche Rührung. Lieb' nicht nach innen, liebe nur nach außen. Gefühle sind gar schliechte Liebeswerber; Wort, Wiene und Bewegung sind weit best re. Und bringen biese Werber noch nicht burch, So helfen schön gefärbte Jünglingswangen, Elastisch üpp'ge Waben aus Mabrid, Schnürleiber, hohe Polsterbrust und Kunstbauch, Die Wassen aus bem Schneiberarsenal. Und sind auch bie zu stumpf, so helfen sicher Die Nauerbrecher, —

(Sieht ihn taltladelnb an.) Senor, fennt 3hr noch

Die Documente, die ich ausgefertigt, Mit alter Schrift und mit erlosch'ner Dinte, Die vorsätlich im Schloß verlornen Briefe, Die Don Gonzalpo fand, und braus ersah —
(Ladenb.)

Ja, Senor, mir, mir habt Ihr es zu banken, Daß Ihr ein Prinz geworben; — Seib jest folgsam; Sprecht nur wie ich's Euch habe einstubirt; Sprecht viel von Religion und von Moral; Zeigt jene Wunden oft, die Euch im Zuchthaus Der Büttel schlug, und nennt sie heil'ge Narben, Die Ihr im Feldzug für die gute Sache Erbeutet habt; sprecht viel von der Courage; Bor allem aber kräuselt oft den Schnausbart.

## D. Enrique.

Ich beuge mich vor Eurer Rlugheit, Senor. Nur kann ich noch Eu'r Runftftud nicht begreifen, Wie Ihr ben Pfaffen in's Intresse zoget?

## D. Diego.

Die Pfassen sind ja auch vom Sandwert, Senor, Und heil'ge Männer haben heil'ge Zwecke, Und brauchen Gold für ihre Kirchenkelche, Und brauchen Wein, um sie damit zu füllen. Ihr merktet nicht baß ich die Bolte schlug? Ich gab Euch gute Karten, und ba trumpst Nun Euer Berz die Dame, und ben König, Den Alten, trumpst Ihr luftig mit dem Kreuz; Und morgen ift bas Spiel gewonnen, morgen, Dann gratulir' ich Euch ju Eurer Dochzeit.

D. Enrique.

. (Unbachtig gen Simmel bildenb.)

3ch bante bir, bu Bater in ber Boh'!

D. Diego.

Ja, freilich in ber Söh', benn luftig schwebt er Am hohen Galgen, zu San Salvabor.

. (Gie geben ab.)

(Almanfor tritt auf.)

Almansor.

Die buntgeputten Flebermäus' und Eulen Sind nun vorbei gestiert. Recht widerlich Drang mir in's Ohr ihr heiserharsches Schrillen, Und athmen konnt' ich kaum in ihrer Räh'. Buleima, dich umschwärmt solch Rachtgevögel? Dich, weiße Taub', umkreisen solche Raben? Dich, schöne Ros', umkreichet solch Gewürm? Dalt benn ein Zauber bich umstrickt, Zuleima? Dit benn bas Bilb bes stehenben Almansors In beiner Seele ganz und gar erloschen? Rommt nie Erinn'rung an Almansors Liebe Aus beinem Busen seufzenb aufgestiegen?

Dort oben wallen tausenb Liebesboten, Und jedem gab ich tausend Liebesgrüße, Und schmerzlich süß entfloß mein glübend Blut Bei jedem Gruß aus tausend Liebeswunden Und bennoch brachte keiner bieser Boten Der heißgeliebten meine heißen Grüße! Schämt Euch, untreue Boten, Sterne oben, Die Ihr so klug und pfiffig niederblinzelt, Und Euch als Menschenschiefal-Lenker brüftet! Ihr konntet nicht bestellen meine Grüße — Und blöbe Tauben tragen, treu und sicher, Den Liebesbrief bes hirten in ber Wüste! —

Das Schlofgesinbe ift zu Bett gegangen, Bebachtig find die Lichter ausgelöscht, Und nur ein einz'ges noch ftrahlt bort burch's Fenfter. Ich fenn' bies genfter noch; bort folläft Anleima. Dort ftanb ich manche schöne Sommernacht, Und ließ bie Laute Klingen, bis bie Liebste, Mit sußem Wort, auf bem Balton erschien.

(Er gieht eine Laute hervor.)

Hier ist die alte Laute. Klingend schwebt mir Im Kopf' bas alte Lieb; und sehen möcht' ich, Ob auch ber alte Zauberklang noch wirkt.

(Er fpielt unb fingt.)

Gülbne Sternlein schauen nieber, Mit ber Liebe Sehnsuchtwehe; Bunte Blümlein niden wieber, Schauen schmachtenb in bie bobe.

Bartlich blidt ber Monb herunter, Spiegelt fich in Bächleins Fluthen, Und vor Liebe taucht er unter, Rühlt im Waffer seine Gluthen.

Wollustathmend, in ber Schwüle, Schnäbeln weiße Turteltäubchen; Flimmernd, wie zum Liebesspiele, Fliegt ber Glühwurm nach bem Welbchen.

Lüftlein schauern wunbersuge, Bieben feiernb burch bie Baume, Werfen Auf und Liebesgrüße Nach ben Schatten weicher Traume.

Blümlein hüpfet, Bächlein fpringet, Sternlein kommt berabgefchoffen, Alles wacht und lacht und finget, — Liebe hat ihr Reich erschlossen.

Buleimas Stimme im Golof.

Ift es ein Traum, ber freundlich mich umgaufelt, Und liebe Tone in mein Ohr gurudruft? Ift es ein Unhold, ber mich zu verloden, Des Freundes füße Stimme fünstlich nachäfft? Ift's gar ber tobte, irrende Almanfor, Der in ber Racht gespenftisch mich umschleicht?

Almanfor.

Es ift fein Traum, ber täufchenb bich umgaufelt,

Es ift kein Unhold, ber bic will verloden, Auch ift's kein tobter, irrender Almanfor — Es ift Almanfor felbst, ber Sohn Abbullahs. Er ist zurückgekehrt, und trägt noch immer Lebend'ge Liebe im Lebend'gen Gerzen.

(3 wie im a tritt mit einem Lichte auf ben Ballon.)

#### Buleima.

Sei mir gegrüßt, Almanfor ben Abbullah, Sei mir gegrüßt im Reiche ber Lebend'gen! Denn längst fam und die trübe Mähr: tobt sei Almanfor, — und Zuleimas Augen wurben Zwei unversiegbar ftille Thränenquellen.

## Almanfor.

D füße Lichter, holbe Beilchenaugen, So seib Ihr mir noch immer treu geblieben, Als meiner schon vergaß Zuleimas Seele!

## Buleima.

Die Augen find ber Seele flare Fenfter, Und Thränen find ber Seele weißes Blut.

## Aimanfor.

Und floß auch Blut schon aus Almansors Seele, Am Grab' ber Mutter und am Grab' bes Baters, So muß sie jest boch ganz und gar verbluten, Hier an bem Grabe von Zuleimas Liebe.

#### Buleima.

O schlimme Worte und noch schlimm're Kunben! Ihr bohrt Euch schneibend ein in meine Bruft, Und auch Zuleimas Seele muß verbluten. (Sie weint.)

## Almanfor.

D weine nicht! Wie glüb'nde Naftatropfen, So fallen beine Thränen auf mein herz. Mein Bort soll bich jest nimmermehr verlegen! Berehren will ich bich wie'n beiligthum, In bessen Räh' sogar bes Blutes Rächer, Die scharfe Spige abbricht von ber Lanze; In bessen Räh' bie Laube und Gazelle Gesichert sind vor schlimmen Jägerspfellen;

In beffen Rah' felbft gier'ge Raubershande Sich bemuthevoll nur jum Gebet bewegen. Buleima, du bift meine heil'ge Caaba, Dich glaubte ich ju fuffen, als ju Meffa Rein glüb'nder Mund berührt ben heil'gen Stein;— Du bift so füß, boch auch so talt wie er!

Buleima.

Bin ich bein hefligthum, so brich sie ab, Die schaffe Lanzenspise beiner Worte; So laß im Röcher ruhn bie argen Pfeile, Die luftbesiebert in mein herze treffen; Und falte nicht wie zum Gebet die hande, Um besto sich ver meine Ruh' zu rauben. Genug schon schwarzt mich beine bose Kunde Bom Tob Abbullahs und Fatymas; beide hab' ich wie eigne Eltern stets geliebt, Und beide nannten mich auch gerne "Tochter!" D sprich, wie ftarb Fatyma, unfre Mutter?

Almanfor.

Auf ihrem Rubebette lag bie Mutter. Bur linten fniete ich, und weinte ftill, Bur rechten ftanb Abbullah, ftarr und ftumm, Und mit ber Friebenspalme ichwebte fichtbar Der Tobesengel über Muttere Saubt. 3d wollte fie entreißen biefem Engel, Und angftlich bielt ich feft ber Mutter Sanb. Doch, wie bie Sanbuhr leis und leiser rinnet, So rann bas Leben aus ber Band ber Mutter : Auf ihrem bleichen Antlig judten wechselnb Ein Ladeln und ein Schmerz, und wie ich leife Dich binbog über fie, ba feufate fie Aus tiefer Bruft: "bring biefen Rug Buleimen." Bei biefem Ramen ftobnte auf Abbullab. Wie ein gu Tob getroff'nes, wilbes Thier. Die Mutter fprach nicht mehr, bie falte Banb nur Lag in ber meinigen, wie ein Berfprechen.

Buleima.

O Mutter, o Fatyma, bu haft noch Bis in ben Tob geliebt bein armes Kind! Abbullah aber hat mich noch gehaßt, Als er hinabstieg in sein bunfles Sans.

Almanfor.

Richt mit in's Grab nahm er ben Baf. Dbzwar. Wenn nur burch Zufall ihm in's Ohr geklungen Die Ramen Ally und Buleitha, fo Erwacht' in feiner Bruft ber Sturm, wie Bolfen Umgog es feine Stirn', fein Auge blitte, Und feinem Mund' entquoll Bermunfdungeflud. Doch einft nach foldem Sturme fiel ber Bater. Ermattet und betäubt in tiefen Schlaf. 3ch ftanb bei ihm, auf fein Erwachen barrenb. Wie ftaunte ich! Als er bie Wimper aufschlug, Da lag in feinem Blid', ftatt Bornesglüben, Nur flare Freundlichkeit und fromme Milbe; Statt feiner Wahnfinnschmerzen wilben Budens, Umfdwebte beit'res gacheln feine Lippen; Und ftatt ben graufen Fluch bervorzufluchen, Sprach er ju mir mit leifer, weicher Stimme: "Die Mutter will's nun mal, ich fann's nicht anbern, Drum geh' nur bin, mein Gobn, burchfchiff' bas Deer, Beb' nach Difpanien gurud, geb' bin Rach Alp's Schlog, und fuche bort Zuleima, Und fage ibr" -

Da kam ber Tobesengel, Und schnitt, mit scharfem Schwerte, rasch entzwei Abbullahs Leben und Abbullahs Rebe.

(Pause.)
Ich habe ihn in's Grab gelegt, boch nicht,
Nach Moslembrauch, bas Antlig gegen Meffa;
Gegen Granada hab' ich, wie er's einst Befahl, sein todies Angesicht gerichtet.
So liegt er mit den stieren, offnen Augen,
Und sieht mir immer nach.

(Sic allmählig umbrebenb.) Du tobter Bater,

Du fahft mich wanbern burch ben Sanb ber Bufte, Und fahft mich schiffen nach ber Kufte Spaniens, Und fahft mich eilen nach bem Schloffe Alps, Und siehst mich hier, — bier fteh' ich vor Buleima, Sag' nun, Abbullahs Geift, was foll ich fprechen ? (Gine, in einem fowarzen Mantel verhalte, Geftalt tritt auf.)

Die Geftalt.

D sprich zu ihr: Zuleima steig' herunter Aus beines Marmorschlosses güldnen Rammern, Und schwing' bich auf Almansors ebles Ros. Im Lande, wo des Palmbaums Schatten fühlen, Wo süßer Weihrauch quillt aus heil'gem Boden, Und hirten singend ihre Lämmer weiden; Dort steht ein Zelt von blendend weißer Leinwand, Und die Gazelle mit den klugen Augen, Und bie Kameele mit den klugen Augen, Und schwarze Mädchen mit den Blumenkränzen, Stehn an des Zeltes buntgeschmücktem Eingang, Und harren ihrer herrin — D Zuleima, Dorthin, dorthin entsliehe mit Almansor.

(Garten vor Albe Schloft, blubenb und von ber Morgenfonne beleuchtet. Buleima liegt betenb vot einem Chriftusbilbe. Gie fieht langfam auf.)

Buleima.

Und boch liegt noch bie Gorg' auf biefer Bruft! Mein Berge gittert noch. 3ft es por Freube. Daß er noch lebt, ben ich als tobt beweint? Nein, nicht vor Freude, bie verträgt fich nicht Dit meinem beil'gen Gib', mit bem Berfprechen, Das ich bem frommen Abt bes Klosters aab. Almanfor ift gurudgekommen! Wenn Mein Bater bas erfährt — Wirb nicht sein Rorn Den Sohn bes Tobfeinbs treffen? Roch erlosch nicht Sein Groll, noch liegen lauemb in ber Bruft ihm Biel folimme Beifter, bie mit Buth entfteigen, Wenn nur fein Dbr Abbullabs Ramen bort. Bas hat Abbullah ihm gethan? Mein Bater 3ft fonft fo milb! 3ch bab' ibn oft behorcht; Des Racits burdmanbelt er bes Schloffes Bange, Mit blogem Schwert', und ruft "Abbullah, tomm, Bir wollen fechten, Blut will Blut" - Almanfor ! Dich barf er nimmer icau'n, entflieb! entflieb!

Der Bäter Feinbschaft bringt ben Kinbern Tob.
Mit meinem Schleier will ich bich umhüllen,
Daß meines Baters Blid bich nimmer treffe.
Ich' bich in Gefahr, und es erwachen
All bie Gefühle, die mich einst bewegten,
Alls wir noch Braut und Bräut'gam kinbisch spielten,
Alls ich bich weinend, und mit bangen Bitten,
Derunterlodte von ber schlimmen Döh'.

(Ginumb.)

"Tobt ist Almansor" sagten bose Leute, Und boser Kunde glaubte boses Berg, Und Braut bes fremden Mannes ward Zuleima! Ich will bich lieben, wie man liebt ben Bruber, — Sei mir ein Bruber, lieblicher Almansor!

(Sie fieht jur Erbe, unb feufst : "MImanfor!")

(MI man for ift unterbeffen binter Buleima erfchienen, naht fich berfelben unbemertt, legt beibe hanbe auf ihre Schulter, und lacelnb feufst er im felben Lone ,. 3 uleima.")

Buleima.

(Drebt fich erschroden um, und betrachtet ibn lange.) Du haft bich viel verändert, mein Almansor. Du siehst fast aus wie'n starter Mann, boch hast Die wilden Knabensitten nicht vergessen, Und ftörst mich wieber, eben so wie sonst, Wenn ich mit meinen Blumen heimlich spreche.

Almanfor. (Beiter lächelnb.)

Sag' mir, mein Liebchen, welche Blume ift es, Die jest "Almanfor" beißt? Ein trüber Name. Der nur für Trauerblumen paffen fonnt'?

Buleima.

Sag' mir guvor, bu wilber, finftrer Buhle, . Ber war ber fcmarge Sprecher biefe Racht?

Almanfor.

Es war ein alter Freund, bu fennst ihn gut. Der alte Basan war's, ber vielbesorgt, Wie'n treues Thier, gefolget meiner Spur. Leg' ab, mein suges Lieb, die finstre Miene, Den schwarzen Flor, ber beinen Blid umbutert.

Bie'n Schmetterling bie Raupenhille abstreist,
Und leuchtend bunt entfaltet seine Flügel,
So hat die Erde abgestreist das Dunkel,
Bomit die Nacht ihr schönes haupt umschleiert.
Die Sonne sentt sich kuffend auf sie nieder;
Im grünen Bald erwacht ein füßes Singen;
Der Springborn rauscht und ftäubet Diamanten;
Die hübschen Blümlein weinen Bonneihranen;
Das Licht des Tages ist ein Zauberstab,
Der all die Blumen und die Lieder weckte,
Der selbst Almansors Seele konnt' entnachten.

#### Buleima.

Trau' nicht ben Blumen, die hierher bir winken, Trau' nicht ben Liebern, die hierher bich locken, Sie winken und fie locken in den Tod.

## Almansor.

Ich weiche nicht, und weich' auch nicht bem Tob. Mir ist so wohl, so heimlich wohl allhier! Sie steigen auf, die goldnen Knabenträume! Dier ist der Garten, wo ich gerne spielte, Dier blühn die Blumen, die mir freundlich nickten, Dier singt ber Zeisig, der mich morgens grüßt, — Doch sprich, mein Lieb, ich sehe nicht die Myrthe, Wo sie einst ftand, da steht jest die Cypresse?

## Buleima

Die Myrthe ftarb, und auf bas Grab ber Myrthe Dat man gepftanzt bie traurige Cypreffe.

## Almanfor.

Roch steht die Laube von Jasmin und Geisblatt, Wo wir die hübschen Mährchen uns erzählten, Bon Möbschnuns Wahnsinn und von Leilas Sehnsucht, Bon Wöbschnuns Wahnsinn und von Leilas Sehnsucht, Bon beider Liebe und von beider Tod. Dier steht auch noch der liebe Feigenbaum, Mit bessen Frucht du meine Mährchen lohntest; Dier stehn auch noch die Tranben und Melonen, Die uns erquicken, wenn wir lang geschwapt — Doch sprich, mein Lieb, ich seh' nicht den Granatbaum, Worauf einst saß und sang die Nachtigall,
Ihr Liebesweh der rothen Rose Nagend.

### Buleima.

Die rothe Rose ward vom Sturm entblättert, Die Nachtigall sammt ihrem Liebe starb, Und böse Aerte haben abgehau'n Den ebeln Stamm bes blühenden Granatbaums.

### Almanfor.

Dier ift mir wohl! auf biesem lieben Boben Riebt fest mein Juß, wie heimlich angesettet; 3ch bin gebannt in biesen lieben Kreisen, Die bu um mich gezogen,schöne Fee; Bertraute Balfambüfte mich umhauchen, Die Blumen sprechen und bie Bäume singen, Bekannte Bilber hüpfen aus ben Büschen —

(Er erblict bas Christusbild, befrembet.)

Doch sprich, mein Lieb, bort steht ein frembes Bilb, Das schaut mich an so milb, und boch so traurig, Und eine bittre Thräne läßt es fallen In meinen schönen, golbnen Freubenkelch.

## Buleima.

Und kennst bu nicht bies heil'ge Bilb, Almansor ? Dast bu es nie geschaut in sel'gen Träumen? Trafft bu es wachenb nie auf beinen Wegen? Besinn' bich wohl, bu mein verlor'ner Bruder!

## Almansor.

Bohl traf ich schon auf meinem Weg bies Bilbnis, Am Tage meiner Rückehr in höspanien. Links an ber Straße, bie nach Xeres führt, Steht prangend eine herrliche Roschee.
Doch wo der Thürmer einst vom Thurme rieft "Es giebt nur einen Gott, und Nahomet If sein Prophet!" da klung jepund herab Ein dröhnend dumpfes, schweres Glockenläuten, Schon an der Pforte goß sich mir entgegen Ein dunkler Strom gewalt'ger Orgeltöne, Die hochaufrauschten und wie schwarzer Sud, Im glüh'nden Zauberkessel qualmig quollen. Und wie mit langen Armen, zogen mich Die Rieseniöne in das Haus hinein, Und wanden sich um meine Brust, wie Schlangen,

Und awangten ein bie Bruft, und ftachen mich. Als lage auf mir bas Bebirge Raff, Und Simurabe Schnabel pide mir in's Dera. Und in bem Baufe fcoll, wie'n Tobtenlieb, Das beif're Singen wunberlicher Männer, Dit ftrengen Dienen und mit fablen bauptern. Umwallt von blum'gen Rleibern, und ber feine Befang ber weiß- und rothgerödten Anaben, Die oft bazwischen Mingelten mit Schellen, Und blanke Beibrauchfässer bambfend ichwangen. Und tausend Lichter goffen ihren Schimmer Auf all bas Golbgefuntel und Gegliger. Und überall, wohin mein Auge fab. Mus feber Rifche nidte mir entgegen Daffelbe Bilb. bas ich bier wieberfebe. Doch überall fab, schmerzenbleich und traurig, Des Mannes Antlig, ben bies Bilbnig barftellt. Dier ichlug man ibn mit barten Beifelbieben. Dort fant er nieber unter Rreugeslaft, Dier fpie man ibm verachtungsvoll in's Antlig, Dort fronte man mit Dornen feine Schlafe, Dier schlug man ihn an's Kreuz, mit scharfem Speer Durchftief man feine Seite, - Blut, Blut, Blut Entquoll febwebem Bilb. 3ch ichaute gar Ein traurig Beib, bie hielt auf ihrem Schoof' Des Martermannes abgezehrten Leichnam, Bang gelb, und nadt, von ichwarzem Blut umronnen -Da hört' ich eine gellenb fcarfe Stimme : "Dies ift fein Blut," und wie ich binfab, icaut ich (Gaubernb.)

Den Mann, ber eben einen Becher austrant. (Paufe.)

Buleima.

In's Daus ber Liebe trat bein fuß, Almanfor, Doch Blindheit lag auf beinen Augenwimpern. Bermiffen mochteft bu ben heitern Schimmer, Der leichtburchgaufelt alte Beibentempel, Und jene Werkeltagsbequemlichteit, Die in bes Moslems bumpfer Beiftub' kauert. Ein ernft'res, besi'res Daus hat sich bie Liebe

Bur Wohnung ausgesucht auf biefer Erbe. In biefem Saufe werben Rinber munbia, Und Münd'ge werben ba ju Kinber wieber ; In biefem Daufe werben Arme reich, Und Reiche werben felig in ber Armuth : In biefem Saufe wirb ber Frobe trauria, Und aufgeheitert wirb ba ber Betrübte. Denn felber als ein traurig, armes Rinb Ericbien bie Liebe einft auf biefer Erbe. 3hr Lager war bes Stalles enge Rrippe, Und gelbes Strob mar ibres Sauvies Riffen. Und flüchten mußte fie wie'n icheues Reb. Bon Dummheit und Gelehrsamkeit verfolat. Für Belb verfauft, verrathen warb bie Liebe. Sie warb verhöhnt, gegeigelt und gefreugigt ; -Doch von ber Liebe fieben Tobesfeufgern, Berfprangen jene fieben Gifenfchlöffer Die Satan vorgehängt ber himmelspforte, Und wie ber Liebe fieben Bunben Hafften, Erichloffen fich auf's neu' bie fieben Simmel. Und jogen ein bie Sunber und bie Frommen. Die Liebe mar's, bie bu geschauf als Leiche, 3m Muttericoofe fenes traur'gen Beibes. D, glaube mir, an fenem falten Leichnam Rann fich erwärmen eine gange Menfchheit, Aus jenem Blute fproffen fcon're Blumen, Als aus Alrabichibs ftolgen Gartenbeeten, Und aus ben Augen fenes traur'gen Beibes Fließt wunberbar ein füß'res Rosenöl, Als alle Rofen Schiras liefern konnten. Auch bu baft Theil, Almanfor ben Abbullah, An fenem em'gen Leib und em'gen Blute, Auch bu fannft fegen bich ju Tifch mit Engeln, Und Gottesbrob und Gotteswein geniegen, Ach bu barfft wohnen in ber Gel'gen Balle, Und, gegen Satans ftarte Bollenmacht. Schütt bich mit ew'gem Gaftrecht Besu Chrift, Wenn bu genoffen haft fein "Brob und Bein." Almanfor.

Du sprachest aus, Zuleima, jenes Wort, . Seine. U.

Das Welten schafft und Welten hält zusammen; Du sprachest aus bas große Wörtlein "Liebe!" Und tausend Engel singen's jauchzend nach, Und in den himmeln klingt es schallend wieder; Du sprachst es ans, und Wolken wölden sich, Dort oben hoch, wie eines Domes Ruppel, Die Ulmen rauschen auf, wie Orgeltöne, Die Böglein zwisscher fromme Andachtlieder, Der Boden dampst von wallend süßem Welhrauch, Der Blumenrasen hebt sich als Altar, — Rur eine Kirch' ber Liebe ist die Erde.

Buleima.

Die Erbe ist ein großes Golgatha, Wo zwar die Liebe siegt, boch auch verblutet.

#### Almanfor.

D, siechte nicht zum Tobtenkranz die Myrthe, Und hüll' die Liebe nicht in Trauerstöre.

Der Liebe Priesterin bist du, Juleima,
Die Liebe wohnt in beines Busens Zelle,
Aus beiner Aeuglein klaren Fenstern schaut sie,
Ihr Obem weht aus beinem süßen Munde —
Auf Euch, Ihr sammetweiche Purpurkissen,
Auf Euch, Ihr sammetweiche Purpurkissen,
Auf Euch, möcht sich Almansors Seele betten,
Ei, hörst du nicht Fatymas lette Worte:
"Bring biesen Kuß Juleimen, meiner Tochter."
(Sie sehn fich lange wehmüttig an. Sie kusen sich feierlich.

#### Buleima.

Katymas Tobtenkuß hab' ich empfangen, Nimm hin bagegen Christi Lebenskuß.

### Almanfor.

Es war ber Liebe Obem, ben ich trank, Aus einem Becher mit Rubinenranbe; Es war ein Feuerborn woraus ich trank Ein Del, bas heiß burch meine Abern rinnet, Und mir bas berg erquicket und verbrennt. (Umschlingt fle.)

Ich laß nicht ab von bir, von bir, Zuleima! Und ftänden offen Allahs goldne Hallen, Und houris winkten mir mit schwarzen Augen, 3ch ließ' nicht ab von bir, ich blieb' bei bir, Umschlänge fester beinen süßen Leib, — Dein himmel nur, Juleimas himmel nur, Set auch Almansors himmel, und bein Gott, Sei auch Almansors Gott, Juleimas Kreuz Sei auch Almansors hort, bein Christus sei Almansors heiland auch, und beten will ich In sener Kirche, wo Zuleima betet.

Beseligt schwimm' ich wie in Liebeswellen, Bon weichen Darfenlauten suß umflungen; — Die Bäume tanzen wunderlichen Reigen; — Die Englein schütten neckend Sonnenstrahlen Und bunten Blüthenstaub auf mich herab; — Erschlossen ist des himmels stille Pracht; — Dellgoldne Schwingen tragen mich hinauf, — Bur Seligkeit hinauf!

(In ber Ferne bort man Glodengelaute unb Rirdengefang.)

Buleima.

(Sid erfdroden von ihm wenbenb.)
Sefus Maria!

### Almanfor.

Welch dunkler Laut zerreißt ben goldnen Schleier, Womit mich sel'ge Träume leicht umwoben? Erblassen seh' ich plöglich bich, mein Lieb, Mein Röslein wandelt sich in eine Lilie, — Sag' an, mein Lieb, hast du den Tob geschaut, Der unsichtbar erscheinet, uns zu trennen?

#### Buleima.

Der Tob, ber trennet nicht, ber Tob vereinigt, Das Leben ift's, was uns gewaltsam trennt. Hörst bu, Almansor, was bie Gloden murmeln ? Siesmurmeln bumpf

(Berbalt fic.)

Buleima wirb vermählt heut Mit einem Mann', ber nicht Almansor heißt. (Pause.)

#### Almansor.

So haft bu mir in's Derz hineingezischt Dein schlimmftes Gift bu Schlangenkönigin! Bon biefem Gifthauch welfen rings bie Blumen, Des Springborns Baffer manbelt fich in Blut. Und tobt fällt aus ber Luft berab ber Bogel. Go baft bu mich bineingefungen, Saliche, In jene Kolterfammer, bie bu Rirch' nennft, Und freutiaft mich an beines Gottes Rreut. Und giebft geschäftig an ben Glodenftrangen. Und fpielft bie Drael, um gu übertauben Mein lautes Reu- und Anaftgebet an Allab! Go haft bu mich gelodt, bu fcblimme Bee, In beinen Dufchelmagen mit ben Zaubchen. Saft mich binaufgelocht bis in bie Bolfen. Um fählings mich von bort herabzuschleubern. 3d bore fallend noch bein Svottgelächter. 3ch sehe fallenb, wie bein Baubermagen Bu einem Sarge wirb, mit Feuerräbern, Die beine Tauben fich in Drachen manbeln. Die bu fie lentft am ichwarzen Schlangengfigel. -Und graufen Fluch binunterbrullenb, fturg' ich Dinab, binab, bis in ben Schlund ber Bolle, Und Teufel felbit erichreden und erbleichen. Bei meinem Bahnfinnfluch und Babnfinnanblid. Fort! fort von hier! ich weiß noch einen Bluch, Sprach' ich ibn aus, mußt' Eblis felbft erblaffen. Die Sonne mußt' erschroden rudwarts eilen, Die Tobten frochen gitternb aus ben Grabern, Und Menich und Thier und Baume murben Stein. (Sturat fort.)

(8 uleima, die bis jest verbult und unbeweglich ftand, wirft fic nieber vor bem Chriftusbilbe. Ein Rirdenlied fingend gieben Monde, mit Rirdenfahnen und heitigen-Bilbern, in Prozession voraber.)

#### Balbgegenb.

## Der Chor.

Es ift ein schönes Lanb, bas schöne Spanien, Ein großer Garten, wo ba prangen Blumen, Golbäpfel, Myrthen; — aber schöner noch Prangten mit stolzem Glanz bie Maurenstäbte, Das eble Maurenthum, bas Taril einst,

Dit ftarfer Danb, auf fban'ichen Boben bflangte. Durch manch Ereigniff war icon frub gebiebn Das junge Reich; es wuchs und blübte auf In Berrlichfeit, und überftrahlte faft Des alten Mutterlands ehrwurd'ge Dracht. Denn als ber lette Dmavab entrann Dem Gaftmahl, wo ber arge Abaffibe Der Omanaben blut'ge Leichenhaufen, Bu Speisetischen, bohnenb aufgeschichtet; Als Abberam nach Spanien fich gerettet. Und madre Mauren treu fich angeschloffen Dem letten 3meig bes alten Berricherftamms, -Da trennte feinblich fich ber fpan'iche Doslem Bom Glaubenebruber in bem Morgenlande: Berriffen warb ber Saben, ber von Spanien, Weit über's Meer, bis nach Damaskus reichte, Und bort gefnüpft mar am Raliphenthron'; Und in ben Brachtgebäuben Corbovas Da wehte fest ein rein'rer Lebensaeift. Als in bes Drients bumpfigen Baremen. Bo fonft nur grobe Schrift bie Band bebedte. Erhub fich jest, in freundlicher Berichlinauna. Der Thier- und Blumenbilber bunte Fulle; Do fonft nur larmte Tamburin und Bimbel, Erbob fich jest, beim Rlingen ber Buitarre, Der Behmuthfang, bie ichmelgenbe Romange; Do fonft ber finftre berr, mit ftrengem Blid. Die bange Sflavin trieb gum Liebesfrohn, Erhub bas Beib jepund fein Daupt ale Berrin, Und milberte, mit garter Sand, bie Robbeit Der alten Maurenfitten und Bebrauche, Und Schones blubte, wo bie Schonheit berrichte. Rufift, Wiffenschaft, Rubmfucht und Frauenbienft, Das waren fene Blumen, bie ba pflegte Der Abberamen fonigliche Banb. Gelehrte Männer tamen aus Byzanz, Und brachten Rollen voll uralter Beisheit; Biel neue Beisbeit fprofite aus ber alten : Und Schaaren wigbegier'ger Schuler mallten, Aus allen Lanbern, ber nach Corbova,

Um hier zu lernen, wie man Sterne mißt,
Und wie man löst die Räthsel dieses Lebens.
Cordova siel, Granada stieg empor,
Und ward der Sis der Maurenherrlichseit.
Noch klingt's in blühend stolzen Liebern von
Granadas Pracht, von ihren Ritterspielen,
Bon höslichseit im Ramps, von Siegergroßmuth,
Und von dem Derzenspochen holder Damen,
Die streiten sahn die Ritter ihrer Farbe.

Doch war's ein ernft'rer Ritterfampf, worin Sie felber fiel, bie leuchtenbe Granaba. Und ritterliche Großmuth war es nicht. Als füngft fein Bort, womit er Glaubensfreibeit Berburget batt', ber Sieger liftig brach. Und bem Beffegten nur bie Babl gelaffen. Entweber Chrift ju werben, ober fort Aus Spanien nach Afrita gu fliebn. Da murbe Alv Chrift. Er wollte nicht Burud in's bunfle Lanb ber Barbarei. Ibn bielt gefesselt eble Gitte, Runft Und Biffenschaft, bie in Dispanien blübte. Ihn hielt gefesselt Sorge für Zuleima, Die garte Blume, bie im Frauenfäfig Des ftrengen Morgenlands binwelfen follte. 3bn bielt gefeffelt Baterlanbesliebe, Die Liebe für bas liebe, icone Spanien. Doch was am meiften ibn gefesselt bielt. Das war ein großer Traum, ein schöner Traum, Anfänglich wuft und wilb, Rorbfturme beulten. Und Baffen flirrten, und bagwischen rief's "Duiroga und Riego!" tolle Worte! Und rothe Bache floffen, Glaubeneferfer Und Awingberrnburgen fturaten ein, in Glut Und Rauch, und endlich flieg, aus Glut und Rauch, Empor bas em'ge Bort, bas urgebor'ne, In rofenrother Glorie felig ftrablenb.

(Geht ab.)

(MImanfor manit traumerifd einber.)

Almansor.

(Ralt unb verbroffen.) In alten Mahrden giebt es golb'ne Schlöffer, Bo Barfen flingen, icone Jungfraun tangen, Und fomude Diener bligen, und Jasmin Und Morth' und Rofen ihren Duft verbreiten -Und boch ein einziges Entzaub'rungswort Dacht all bie Berrlichfeit im Ru gerftieben. Und übrig bleibt nur alter Trummerichutt. Und frachzend Rachtgevögel und Moraft. So hab' auch ich mit einem einz'gen Borte Die gange blübenbe Ratur entraubert. Da liegt fie nun, leblos und falt und fabl, Bie eine aufgeputte Ronigeleiche. Der man bie Badeninochen roth gefärbt. Und in bie Dand ein Scepter bat gelegt. Die Lippen aber ichauen gelb und welf. Beil man vergaß fie gleichfalls roth gu fominten. Und Maufe foringen um bie Ronigenafe. Und fvotten frech bes großen, golbnen Scepters. -Es ift bas eig'ne Blut, bas uns binauffteigt In's Aug', woburch mit iconem, rothen Schimmer Befleibet werben all bie Rofenblätter. Jungfrauenwänglein, Sommerabenbwölichen, Und gleiche Spielerei'n, bie uns entguden. 3d bab' bie rothe Brille abgelegt -Und fieb'! welch ichlechtes Dachwert ift bie Belt! Die Bogel fingen falich ; bie Baume achien Wie alte Mütterchen; bie Sonne wirft, Statt glub'nber Strablen, lauter falte Schatten ; Schamlos, wie Degen, lachen bort bie Beilchen ; Und Tulpen, Relfen und Aurifeln haben Die bunten Sonntagerodden ausgezogen. Und tragen ibr geflictes, graues Bausfleib. 3d felbft bab' mich veranbert noch am meiften ; Raum fann ein Dabdenfinn fich fo veranbern! 3d bin nur noch ein fnochrichtes Gfelett;

Und was ich sprech', ist nur ein kalter Winbstoß, Der flappernd giebt burch meine trodnen Rippen. Das kluge Männlein, bas im Ropf' mir wohnte, If ausgezogen, und in meinen Schäbel Spinnt eine Spinn' ihr friedliches Gewebe. Auch wein' ich einwärts fest; benn als ich schlief, Stahl man bie Augen mir, und glüh'nde Kohlen Dat man gefugt in meine Augenhöhlen.

Du Engel oben, bu, von bem bie Amme Mir einst erzählte: bag bu jede Thräne, Die meinem Aug' entstöffe, forgsam zähltest, Du hast jest Feierabend! Mühsam war Dein Tagewerf, bu armer Thränenzähler, — hast bu bich nie verzählt? und konntest bu Die großen Zahlen stets im Kopf' behalten? Du bist wohl müb', und ich bin auch recht müb', Und auch mein herz ist müb' vom vielen Klopfen, - Und austuhn wollen wir.

(Er legt fich nieber an einen Raftanienbaum gelehnt.) 3ch bin recht mub',

Und frant, und franker noch ale frant, benn ach! Die allerschlimmste Krankheit ist bas Leben; Und heilen kann sie nur ber Tob. Das ist Die bitterste Arz'nei, boch auch bie lette, Und ist zu haben überall, und wohlfell,

(Er zieht einen Dolch hervor.)

Du eiserne Arznei, bu schauft so zweifelnb Mich an. Willft bu mir belfen ?

(Baffan tritt auf unb naht fich leife.)

Saffan.

Anab bilft!

Almanfor.

(Ohne ihn ju bemerten, noch immer mit bem Dolde fprechenb.) Du murmelft was von Allah und bergleichen. Bebarf ber Dolch noch eines fpig'gen Wortes, Um mir bas herz im Leibe zu verwunden?

Saffan.

Bas Allah thut, ift wohlgethan.

Almanfor.

(Immer noch mit bem Dolde fprechenb.)

Da, ha, ha!

Moralifiren, fcheint es, will ber Dolch!

3ch rathe, fchweig', benn fcweigenb fprichft bu mehr, Als mancher Moralift mit feinem Wortfcwall.

> Saffan. (Seufrenb.)

Almanfor ben Abbullah, mas beginnft bu ?

Almanfor. (Baffan erblidenb.)

Da! ha! Du fpracht, zweibeinig fluges Ding! Trägst bu nicht Daffans Bart und Daffans Augen ? Bist bu gar Daffan selbst? Das ift recht schön. Wir wollen Abschieb nehmen. Lebe wohl! Gleich reif' ich ab!

(Beigt ihm ben Dold.).

Sieh', biese schmale Brücke Kührt aus bem Land ber Trauer in das Land Der Freude. Drohend steht am Eingang zwar, Mit blankem Schwert, ein kohlenschwarzer Riese, — Der ist dem Feigen furchtdar, doch der Muth'ge Geht ungestört hinein in's Land der Freude.

Ja, borten ist die wahre Freude, oder — Was doch dasselbe ist — die wahre Ruh'.

Dort summt in's Ohr kein überläst'ger Käfer, Und keine Mücke kigelt dort die Rase;

Dort fällt kein grelles Licht in's blöbe Aug';

Und nimmer qualt dort Dis', und Frost, und Hunger Und Durst; und was das beste ist, bort schläft man Den ganzen Tag, und obendrein die Racht.

## Baffan.

Nein, Sohn Abbullahs, feige ist der Schwächling, Der keine Kraft hat, mit dem Schmerz zu ringen, Und ihm den Nacken zeigt, und zaghaft von Des Lebens Rampfplay flieht — steh' auf, Almansor!

### Almanfor.

(Bebt eine Ruftanie von ber Erbe.)

Durch wessen Schuld liegt biese Frucht am Boben ?

## Saffan.

Durch Wurm und Sturm; ber Wurm zernagt ble Fasern, Und leicht wirft bann ber Sturm bie Frucht herab.

### Almanfør.

Soll nun ber Menich, bie allerschwächfte Frucht, Richt auch zu Boben fallen, wenn ber Wurm, (Beigt auf's berg.)

Der schlimmfte Burm bie Lebensfraft gernagte, Und bet Berzweiflung wilber Sturm ihn rüttelt?

Saffan.

Steh' auf, fteh' auf, Almanfor! Rur ber Burm Mag sich am Boben frümmen, boch ber Aar Bliegt stolz hinauf zum ew'gen Sonnenlichte.

### Atmanfor.

Reiß' bu bem Aar bie mächt'gen Flügel aus, Und auch ber Aar ist Wurm und friecht am Boben. Des Nismuths Scheere hat mir längst zerschnitten Die goldnen Flügel, die mich einst als Anabe Gen himmel trugen, hoch, gar hoch hinauf.

## haffan.

D, zeig' mir einen Stein, ber falt und stumm ift, Und sprich: bas ift Almansor! Ich will's glauben. Doch bu bist's nicht, bu, ber mit offnen Augen Dort zaghaft liegst, und liegst, und glopend zusiehst, Wie man die Schmach auf beine Brüber wälzt, Wie span'scher lebermuth ber Mauren beste Und ebelste Geschlechter frech verhöhnt, Wie man sie schlau beraubt, und händeringend, Und nacht und hülstos aus der heimath peiischt — Du bist Almansor nicht, sonst drange dir In's Ohr der Greise und der Weiber Wimmern, Das span'sche hohngelächter und der Angstruf Der eblen Opfer auf dem glüb'nden holzstoß.

## Almanfor.

Glaub' mir, ich bin's. 3ch feb' ben span'schen Dunb! Dort spuct er meinem Bruber in ben Bart, Und tritt ihn noch mit Füßen obendrein.
3ch hör's; bort weint bas arme Mütterchen; Sie aß am Freitag gerne Gansebraten, Drum bratet man sie selbst jest, Gott zu Ehren. Um Pfahl baneben steht ein schones Mädchen — Die Flammen sind in sie verliebt, umschmeicheln,

Umleden sie mit lüstern rothen Zungen; Sie schreit und sträubt sich holberröthend gegen Die allzuheißen Buhlen, und sie weint — O Schade! aus den schönen Augen fallen Dellreine Perlen in die gier'ge Glut.

Zedoch was sollen diese Leute mir?
Mein Derz ist ganz durchstochen wie ein Sieb, Dat keinen Raum für neue Schmerzenstiche.
Der blut'ge Mann, der auf der Folter liegt, Dat kein Gefühl für einer Biene Stachel.
Glaub' mir's, ich din Almansor noch, und gastfrei Steht meine Brust noch offen fremden Schmerzen.
Doch, durch die engen Pförtlein Aug' und Ohr, Sind Riesenleiden in die Brust gestiegen, Die Brust ist voll —

(Mengfilich leife.)

Gar ein'ge munbe Gafte Sinb, herbergfuchenb, mir in's Dirn geftiegen.

Saffan.

Steh' auf! fieh' auf! fonst sag' ich bir ein Wort, Das bich aufgeißeln wird, und neue Glut In beine Abern gießt —

(Sid zu ihm herab beugenb.) Ruleima

Liegt heute Nacht in eines Spaniers Armen.

Almanfor.

(Auffpringend und fich frampshaft windend.) Die Sonne ist mir auf den Kopf gefallen, Das hirn ist eingebrochen, und die Gäste, Die dort sich eingenistet taumeln auf, Umflirren mich, wie graue Fledermäuse, Umsummen mich, umächzen mich, umnebeln Mich mit dem Duft vergifteter Gebanken!

(Salt fic den Kopf.)

D Weh! o Weh! bie Alte faßt mich an, Reißt mir bas haupt vom Rumpf, und schleubert es In einen hochzeitsaal, wo zärtlich bellenb Ein span'scher hund mein sußes Liebchen füßt, Und schnalzend füßt und herzt — D weh! D hilf mir!

D hilf bem blut'gen, abgerignen Ropf',

Der feine Arme bat, ben bund gu wurgen -D leib' mir beine Arme, Daffan! Daffan! Saffan.

Ja, meinen Arm will ich bir leib'n, Almanfor, Und auch bie ftarfen Arme meiner Freunde. Mir wollen wurgen jenen fban'ichen Dund, Der bir entreifen will bein Gigenthum. Steb' auf! Du follft Buleima balb befigen. (MImanfor fteht auf.)

Als ich Eu'r gestrig Nachtgespräch belauscht, Rieth ich zu fcneller Flucht, allein vergebens; Doch foll Almanfor nicht verzweifeln bacht' ich. 3ch babe meine Kreunde bergeführt: Sie barren meines Binfes, und wir fturmen Rach Alps Schlog, wir ungelabne Bafte. Du nimmft bir beine Braut, und bringft fie mit Rach unserm Schiff', bas an ber Rufte liegt. Ruleimas Liebe wirb icon wieberfommen.

Almanfor.

Da, ba, ba! Liebe! Liebe! Fabes Bort, Das einft, mit ichläf'rig halbgeichloff'nen Augen, Ein Engel gabuenb fprach. Er gabnte wieber, Und eine Welt voll Narren, Alt und Jung, Dat gabnent nachgelallet: Liebe! Liebe! Dein, nein! ich bin tein fcmacht'ger Bephyr mehr, Der schmeichelnb fächelt eines Mabchens Mange; 3ch bin ber Rorbfturm, ber ihr haar gergauft, Und rafend mit fich reißt bie fcheue Braut. Ich bin kein fuges Weihrauchbuftchen mehr, Das einer Jungfrau Rafe gartlich figelt; 3ch bin ber Bifthauch, ber fie bumpf betäubt, Und ichwelgend bringt in alle ihre Ginne. 3d bin bas Lamm nicht mehr, bas, fromm und milb, Sich binfdmiegt zu ben Ruffen feiner Schaf'rin : 3ch bin ber Tiger, ber fie wilb umfrallt, Und wolluftbrullend ihren Leib gerfleifcht. Buleimas Leib ift's, was ich jest verlange ; 3d will ein glüdlich Thier fein, ja, ein Thier; Und in bes Sinnenrausches Taumel will ich Bergeffen, bag es einen himmel giebt.

(Ergreift baftig Saffans Sanb.) 3d bleibe bei bir, Saffan! ja wir wollen Auf wilber Gee ein luftig Reich begründen : Tribut foll une ber ftolge Spanier gollen : Wir plunbern feine Ruft' und feine Schiffe : -Muf bem Berbede fampf' ich bir gur Geite; -Mein Gabel fpaltet ftolge Spanierichabel -Die Dunbe über Borb! - bas Schiff ift unfer! 3d aber eile fest, mich zu erquiden, Rach ber Rafute, wo Buleima wohnt, Umfaffe fie mit meinen blut'gen Armen, Und fuffe ab von ihrer weißen Bruft Die rothen Gleden - Da! fie ftraubt fich noch? Bu meinen Füßen, Sflavin, follft bu wimmern, Dhnmachtig Ding, bas meine Ginne fühlt Rach wilber Rampfesbige. - Stlavin, Sflavin, Beborche mir. und fachle meine Glut!

Saal in Alps Solog. Ritter und Frauen fiben, feftlich gefdmudt, an einer Speifetafel. Alv. Don Enrique. Buleima. Gin Abt. Muftlanten. Speifenauftragenbe Bebiente.

(Beibe eilen fort.)

Gin Ritter.

(Steht auf mit einem gefüllten Becher in ber hand.) Ein schöner Name klingt in meiner Bruft : Es lebe Isabella von Castilien!

Ein Cheil ber Gafte.

Doch lebe Isabella von Castilien!
(Bedergetlirr und Arompetentusch.)

Der Abt.

Noch einen Namen nenn' ich Euch: Aimenes, Erzbischof von Tolebo, lebe hoch! (Er trink.)

(at thum.)

Ein Cheil Der Gafte.

Doch lebe ber Ergbischof von Tolebo! (Bechergellire und Trompetentusch.)

Ein anderer Bitter.

Last uns die besten Ramen nicht vergeffen. Stoft an; Es lebe boch bas eble Brautpaar!

Seine. II.

Alle.

Boch lebe Donna Clara und Enrique. (Bedergeflirr und Errneigen fic.)

D. Enrique.

3ch bante Euch.

Bweiter Mitter. Doch Gure Braut ift ftumm.

D. Enrique.

Die holbe Clara spricht zwar wenig heut, Doch heut bebarf's nur eines einz'gen Wortes, Des Jaworts am Altar, und ich bin glücklich.

Buleima.

Die Bruft ift mir fo febr beklommen, Genor.

Dritter Mitter.

Ein folimmes Beiden ift es, Don Enrique, Dag 3hr bas Salgfag eben umgeftogen.

Dierter Bitter.

Ein schlimm'res Beichen war's, wenn 3hr ben Becher Milfammt bem Weine umgeftogen battet.

Dritter Bitter.

Don Carlos ift ein Gaufer.

Pierter Kitter.

Ja! Gottlob,

Und kein trübselig Sonntagskind, wie Ihr, Dem gleich bas beste Mahl versalzen ist, Wenn jemand unverseh'ns bas Salzsaß umwirft. Ja, ja ber Wein, bas ist mein Element! In seinen goldig hellen Liebesstuten Will ich gefund die kranke Seele baben; Und lachen muß ich immer, wenn ich benke, Wie Metkahs nüchterner Prophet —

Ja, Senor,

Der Bein, ber Bein, fa, fa, ich wollte fagen Der Bein ift gut, -

Alv.

Pebrillo! Bor' Pebrillo!

Pebrille.

Onab'ger berr !

Alp.

Laff' alle Poffenreißer, Und alle Gaufter tommen, alle Springer, Und auch ben Barfenspieler, bas Gesindel Aus Barzelona.

'Dedrillo.

Berfteh' icon, gnab'ger Derr! (Gelt ab.)

fünfter Mitter.

(Im Gefprach mit einer Dame.) Beirathen werb' ich nimmermehr, Senora.

Die Dame.

3hr scherzt, 3hr seib bei Laune, Don Antonio; 3hr seib ein Damenfreund, und Freund ber Liebe.

fünfter Mitter.

Ich liebe wohl bie Myrthe, ich ergöße Mein Auge an bem frischen Grün ber Blätter, Erquicke mir bas Berz an ihrem Duft; Doch hüt' ich mich, baß ich bie Myrthe koche, Um als Gemuse sie zu speisen, — bitter, Senora, bitter schmedt ein solch Gericht.

#### Der Abt.

(3m Gefprache mit feinem Rachbar.)

Das war ein herrliches Auto — ba — fe; So etwas labt bas Derz bes frommen Christen, Und schreckt bie ftarren Sünber auf ben Bergen — (8u Alb.)

Bist Ihr bie Nachricht schon vom Sieg ber Unfern Und von ber Deiben blut'ger Rieberlage? Sie haben sich zerstreut, unweit von hier Durchstreifen sie bie Gegenb, —

Alp.

(Rad ber Thare febenb.)

Gott fei Dant!

Ich hab' es schon gebort, ehrwurd'ger Derr, — Doch soll uns jest bas Gautelspiel ergopen —

(Poffenreißer, Gautler, Springer, und ein harfen fpieler treten berein.)
(Burlestes Ballet.)

## Der Sarfenfpieter.

(Singt.)

In bem Dofe bes Alhambrahs
• Stehn zwölf Löwensaul' von Marmor;
Auf ben Löwen steht ein Beden
Bon bem reinsten Alabaster.

In bem Beden schwimmen Rosen, Rosen von ber schönsten Farbe; Das ift Blut ber besten Ritter, Die geleuchtet in Granaba.

## Alp.

Ein traurig Lieb. Es ift zu melancholisch. Gebt uns ein luftig Dochzeitlieb, recht luftig.

# Der Sarfenspieler.

(Singt.)

Es war mal ein Ritter, trübselig und ftumm, Mit hohlen, schneeweißen Wangen; Er schwanfte und schlenberte schlotternd herum, In dumpfen Träumen befangen. Er war so hölzern, und täppisch, und links, Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings, Wenn er stolpernd vorbei gegangen.

Oft faß er im finstersten Winkel zu haus; Er hat sich vor Menschen verkrochen. Da ftreckte er sehnend die Arme aus, Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann, An die Thüre da hört er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen herein, 3m rauschenben Wellenschaumfletbe. Sie blüht und glüht, wie ein Röselein, 3hr Schleier ist eitel Geschmeibe. Golbloden umspielen die schlanke Gestalt, Die Neugelein grüßen mit füßer Gewalt — In die Arme sinken sich beide.

Der Ritter umschlingt fie mit Liebesmacht, Der hölzerne fteht jest in Feuer; Der Blasse erröthet, ber Träumer erwacht, Der Blöbe wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft genedt, Sie hat ihm ganz leise ben Kopf bebeckt Mit bem weißen, bemantenen Schleier.

In einen frystallenen Wasserpalast
If plöglich gezaubert ber Ritter.
Er staunt, und bie Augen erdlinden ihm fast,
Bor alle dem Glanz und Gestitter.
Doch hält ihn die Nire umarmet gar traut,
Der Ritter ist Bräut'gam, die Nire ist Braut,
Ihre Jungfrau'n spielen die Zitter.

Sie spielen und singen; es tanzen herein Biel winzige Mäbchen und Bübchen. Der Ritter ber will sich zu Tobe freu'n, Und fester umschlingt er fein Liebchen —

Pedrille.

D, Allah hilf! Jefus Maria Joseph! Wir sind verloren, benn sie tommen, tommen!

Alle.

Ber fommt ?

Pedrills. Die Unfern fommen!

Mile.

Die ? bie Unfern ?

Dedrillo.

Rein, nicht bie Unfern. Die verfluchten Beiben, Die schändlichen Rebellen von ben Bergen, Die find herangeschlichen auf ben Strümpfen — Wir find verloren, braugen find fie, hört Ihr?

(Man bort Baffengeraffel. Berworrene Stimmen rufen: Granaba! Allah! Mahomet!)

Cinige Mitter.

Bohlan, fie mogen fommen.

## Andre Kitter.

Unfre Baffen !

(Die Damen geben Beiden bes Schredens. Sule im a finit ohnmächtig bin. Laute Bewegung im Saale.)

Alv.

D feib nur außer Sorge, fchone Damen. Der Maure ift gallant, und felbst im Jorne Bird er ben Damen ritterlich begegnen. Wir Manner aber wollen tüchtig tampfen —

Alle Bitter.

(Ihre Schwerter giebenb.) Bir fampfen fur ben Leib und fur bie Ehre!

Baffengeflirr. Berworrene Stimmen. Die Mauren breden herein; an ihrer Spige Baffan und Almanfor. Lepterer bricht fich Bahn jur ohnmächtigen Buleima. Gefecht.)

(Walbgegenb. Man hort in ber Rabe Waffengeraffel unb Rampfruf. Pebrille Tommt angftlich unb hanberingenb gefaufen.)

## Pedrillo.

O weh! die hübsche Hochzeit ist verdorben!
O weh! die hübschen, seidnen Hochzeitsleider,
Die werden sept zerhauen und zersept,
Und blutig obendrein, und statt des Weines
Bließt Blut! Ich lief nicht fort aus Feigheit, nein,
Beim Kampfe wollt' ich niemand im dem Weg stehn.
Sie werden sertig ohne mich. Schon sind
Die Feinde aus dem Saal zurud gedrängt, —
Und sieh!

(Rach ber Sette gewendet.)
Schon vor dem Schlosse fämpfen sie.
Sieh' bort! D weh! der fäbelt lustig drein!
Mir wär's nicht lieb, wenn solch ein frummes Ding Mir stind und zierlich durch's Gesicht spazierte.
Dem borten ist die Rase abgehau'n,
Und unserm armen, biden Ritter Sancho
Dat man den fetten Schmeerbauch aufgeschlist.
Doch sieh! wer ist der rothe Ritter? Seltsam!
Er trägt den span'schen Mantel und gehört
Zur maurischen Parthei — D Allah! Jesus! Ach, unfre arme, freundliche Zuleima! Dem rothen Ritter liegt sie auf ber Schulter, Er hält sie fest mit seinem linken Arm, Und mit ber rechten Hand schwingt er ben Säbel, Und haut, wie'n Rasender — er ist verwundet — Er sinkt — Nein! nein! er wankte nur — Er steht, Er kämpst — er slieht —

D Weh! wo foll ich bin, Auch hier muß ich ben Leuten aus bem Weg gehn. (Eilt fort.)

(Almanfor mantt ermattet vorüber. Er tragt auf bem Urm bie ohnmächtige Buleima, fchleppt fein Schwert nach fich, und laut: "Buleima! Mahomet!" Rampfenbe Mauren und Spanier treten auf. Die Mauren werben weiter gebrängt. haffan und Alp tommen fechtenb. Bilbes Gefecht zwifchen beiben. haffan wird verwundet. Don Enrique, Diego und fpanifche Ritter treten auf.)

Haffan. (Rieberfinkenb.)

Da! ha! bie Christenschlange hat gestochen! Und just in's Berz hinein — O schläfst du Allah? Nein, Allah ist gerecht, und was er thut, Ist wohlgethan — Bergist du meiner? — Nein, Nur Menschen sind vergestlicher Natur — Bergessen ihren Gott, und ihren Freund, Und ihres Freundes besten Knecht — Sag', Ally, Kennst du den Hassan noch, den Knecht Abbullah's? Abbullah —

Aly.

(In Born ansbrechenb.)
Abbullah ift ber Name jenes Berrätherischen Buben, jenes feigen, Blutbürst'gen Bösewichts, ber meinen Sohn, Den theuern Sohn Almansor mir gemorbet! Abbullah heißt Almansors Meuchelmörber —

Haffan. (Sterbend.) Abbullah ift tein Bösewicht, kein Bübe, Abbullah ist Almansors Mörber nicht! Almansor lebt — lebt — ist hier — es ift Der rothe Ritter, ber Zuleima raubt', — Dort, bort — Alv.

Mein Sohn Almansor lebt? es ift Der rothe Ritter ber Buleima raubt' ?

Saffan.

Ja! fa! fest halt er, was er einmal hat — Du lügst, Abbullah war kein Meuchelmörber, Und war kein Bösewicht, und war kein Christ — Laß' mich in Ruh' — Es kommen schon die Mädchen, Mit schwarzen Augen, schöng Houris kommen — (Gelig lächelnb.)

Die jungen Mabchen und ber alte Saffan!

Alp.

Do Gott, ich banke bir! Mein Sohn, er lebt! D Gott, bas ist ein Zeichen beiner Gnabe! Mein Sohn, er lebt! Kommt Freunde, laßt uns seht Berfolgen seine Spur. Er ist uns nah, Und hat als Beute schon bavon getragen Die holbe Braut, die ich ihm einst erkor.

(Alle geben ab, bis auf Don Enrique und Don Diego, bie fich lange foweigend anfebn.)

D. Enrique. (Beinerlid.)

Und nun ? Run, Don Diego?

D. Diego.

(3hn nachaffenb.)

Und nun, Don

Enrique bel Duente bel Saburro?

D. Enrique.

Bas wollen wir jest thun ?

D. Diego.

Bir ? Wir ? Rein Genor,

Wir find beibe geschiebne Leute jest. 3hr habt kein Glüd. Das koftet mir Zweihundert Dukaten. Gelb ist fort. Die Müh' verloren.

(Aergerlich lachenb.)
Ich plage mich bon Jugenb auf, mit Kniffen

Und Pfiffen, bente mir bie haare grau; Auf frummen Pfaben fcbleiche ich im Balb, Daß mir ber Dornbusch Rod und Reisch zerreißt; Durch steile Felsen wind' ich mich, und springe Bon Spig' zu Spig', bag wenn ich niedersiele, Die Raben meinen Ropf als ein Ragout Berspeisen würben — bennoch bleib' ich arm! Ich bleibe arm, wie eine Kirchmaus arm! Derweil mein Schulkam'rad, ber blöbe Dummkopf, Der immer, recht schnurgrabe und behaglich, Auf seiner breiten Landstraß schlenbert, Roch immer seinen Ochsengang fortschlenbert, Und ein geehrter, bicker, reicher Mann ist.

Rein, ich bin's mübe, Senor; lebet wohl!

D. Enrique. (Steht lange finnenb.) mir nichts horgen

Ob Don Gonsalvo mir nichts borgen wird?
(Gest ab.)

(Belfengegenb. Almanfor, matt und blutenb, und bie ohnmachtige Buleima tragenb, erflimmt ben bochen Belfen.)

#### Almansor.

D, hilf mir, Allah, bin so müb und matt. Dab' mir zurückgeholt mein weißes Reh,

Just als des Jägers Dand es schlachten wollte.
(Er sest sich auf des Belsens Spise, und balt Juseima auf dem Schooke.)
Ich bin der arme Möbschunn, und ich site
Auf meinem Felsen, spiel' mit meinem Reh;
Denn in ein Reh verwandelte sich Leila,
Und sah mich an mit freundlich klaren Augen.
Jest sind die Neuglein zu, mein Rehlein schläft.
Still still! Du Zeisig, zwitschre nicht so schweternd.
Du Käser, summe leiser. Liebes Lüftlein,
Durchrasche nicht so laut die Blätter, — Stille!

(Er wiegt guleima im Shoofe und fingt:) Die Sonne wirft ihr Rachtfleib um, Gar rosenroth und schön; Die Böglein werben ftill und flumm, Sie woll'n zu Bette gehn.

Schlafe mein Reblein auch bu!

Mein Reblein schläft, recht hübich; boch gar zu lang. Die schmachtend süßen, liebeklaren Neuglein Sind zugeschlossen jest, fest zugeschlossen,— Und bleiben zu? In benn mein Reblein tobt?

(In Theinem ausbecchent)
Tobt! tobt! mein weiches, weißes Rehlein tobt!
Die süßen Sternlein ausgelöscht und tobt!
Mein tobtes Rehlein! sanst will ich dich betten
Auf Rosen, Lilien, Beilchen, Hyazinthen.
Aus goldnem Mondschein web' ich eine Decke,
Und dech' dich zu. Ein Trauerlied soll dir
Rothlehlchen singen, und es sollen zwölf
Goldkäfer ernsthaft Schildwach stehn des Tags,
An beinem kleinen Blumenbetichen, zwölf
Glühwürmchen sollen stimmernd bort des Rachts,
Wie stille Todtenkerzen, leuchten; aber
Ich selber will bort weinen Tag und Racht.

(Buleima erwacht aus ihree Ohnmacht) Was feh' ich? Deimlich leise regen sich Die zarten Glieber, und ber feid'ne Borhang Der süßen Augen rollt sich langsam auf! Das ift frin Rehlein, das ift Leila nicht, Das ift Juleima, Alos schone Tochter —

(Buleima Anne dfint die Angen.)

Der Dimmel fchlieft fich auf, bas Dimmelreich!

Bulcima.

Bin ich im Dimmet schen ?

Almenfor.

And farmen Tob

Bift bu croads.

Juleima.

Ich weiß es mehl, bag ich Gefterben bin, und jept im Leinmel bin. (Chie fich innell un.)

Mit fieln ift's fein, wie bricht und win bir Luff, Und Alles trigt ein refinfartig Mich.

Atmenter.

In. fe, wir fint im Frimmel, üffes Lich. Guiff die ter Minnen, ber bert maten frühre. Die Schmetterlinge, bie bazwischen flattern, Und, nedend, bunten Diamantenstaub Den armen Blümlein in bie Augen werfen? Sörft bu bort unten, wie bas Bächlein rauscht, Wie bläuliche Libellen es umfummen, Und grüngelockte Wassermädchen, plätschernb, In röthlich goldne Wellen untertauchen? Siehst du bie weißen Rebelbilber wallen? Es ist ber Seel'gen Schaar, bie, ewig jung, Im ew'gen Frühlingsgarten sich ergebn.

#### Buleima.

Wenn bas ber Seel'gen Wohnung ift, Almanfor, So fage mir, wie bift bu hergekommen? Denn unfer frommer Abt hat mir versichert: Daß nur wer Christ ist felig werben kann.

#### Almanfor.

D zweisie nicht an meiner Seligkeit! Ich halte bich, mein Lieb, in meinen Armen, Und felig, breimal felig ift Almansor.

#### Buleima.

Go log ber fromme Mann, er fagte auch, Den ebeln Don Enrique mußt' ich lieben. 3d hab's gethan, fo gut es ging. Almanfor Bout' ich vergeffen. D, bas ging nicht gut. 3ch hab' es auch geflagt ber Mutter Gottes. Die hat gelächelt, freundlich, gnabig bulbreich, Und hat mich eingehüllt in ihren Schleier, Und bergetragen in bie lichte Bob'. Mufit erflang auf meinem Beg'; es bliefen Die Englein auf Balbbornern und Schallmein, Und fangen fuße Lieber: - fuße Luft! 3d bin im himmel, und bas befte ift, Almanfor ift bei mir, und in bem himmel Bebarf es ber Berftellungefünfte nicht, Und frei barf ich geftebn: 3ch liebe bich, 3ch liebe bich, ich liebe bich, Almanfor! (Die fdeibenbe Abenbrothe verflart bie beiben Geftalten.)

Almanfor.

3d mußte langft, bu liebeft mich noch immer,

Mehr als bich felbst. Die Rachtigall hat mir's Bertraut, bie Rose hat mir's zugehaucht, Ein Lüftlein hat es mir in's Ohr gefächelt, Und sebe Racht hab' ich es flar gelesen Im blauen Buche mit ben goldnen Lettern.

Buleima.

Rein! nein! ber fromme Mann hat nicht gelogen, Es ift so schön im schönen himmelreich! Umschließe mich mit beinen lieben Armen, Und wiege mich auf beinem weichen Schoof, Und lass' Jahrtausende mich Wonnetrunt'ne In biesem himmel in bem himmel liegen!

#### Almanfor.

Wir sind im Dimmel, und die Engel fingen, Und rauschen brein mit ihren seidnen Flügeln, — Dier wohnet Gott im Grübchen bieser Wangen, — (Waffengellier in der Berne. Alman sor erfdrick.) Dort unten aber wohnet Eblis, furchtbar Dringt seine Stimm' hinauf, bis in ben himmel,

Buleima.

(Erfdroden.)

Mas schrickt bu plöglich auf? was zitterft bu?

Und ftredt er nach mir aus bie Gifenband.

Almanfor.

Nenn' 's Eblis, nenn' es Satan, nenn' es Menschen. Die tüdisch arge Macht, bie wilb hinaufsteigt, In meinen himmel selbst -

Buleima.

So laß uns fliehn, Sinab in's Plumenthal, wo Blümlein spielen, Die Schmetterlinge flattern, Bächlein rauscht, Libellen summen, Nachtigallen trillern Und stille, seel'ge Nebelbilber wallen — Trag' mich hinab, ich bleib' an beiner Brust.

(Sie schmiegt sich an thu.)

Almanfor.

(Springt auf und balt 8 u leima im Arm.) Sinab! hinab! bie Blumen winken ängstlich, Die Rachtigall ruft mich mit bangem Ton, Der Seel'gen Schatten streden nach mir aus Die Rebelarme, rießg lang, ziehn mich Hinab, hinab —

(Fliebende Mauren eilen vorüber.)
Die Jäger nahen schon,
Mein Reh zu schlachten! borten klirrt ber Tob,
Dier unten blüht entgegen mir bas Leben,
Und meinen himmel halt ich in ben Armen.
(Er Bargt fic mit Buleimabm Folien binab.)

Bpanische Ritter, bie ben Mauren nachellen, sehen beibe herabfiltzen, und treten entsest jurud. Man bört Alys Stimme: "Sucht jon, sucht ibn, er muß uns nabs fein!" Aly tritt auf.)

Mehrere Bitter.

Entfeplich!

Alp.

Dabt Ihr ihn und fie gefunben ?

Ein Mitter.

(Dinter ben Felfen jeigenb.)

Gefunden wohl, ber Wüthenbe hat fich Derabgestürzt mit seiner theuern Laft.

(Danfe.)

Aln.

Best, Jesu Christ. bebarf ich beines Bortes, Und beines Gnabentrost's, und beines Beispiels. Der Allmacht Willen kann ich nicht begreifen, Doch Ahnung sagt mir: ausgeräutet wird Die Lilie und die Myrte auf dem Beg, Worüber Gottes goldner Siegesmagen hinrollen soll in stolzer Najestät.

# Verzeichniß der gedichte.

# Buch ber Lieber

## Sunge Leiden.

| Teaumbilber.                                     | <b>E</b> cite |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Dir traumte einft von wilbem Liebesglühn         | 7             |
| Ein Traum, gar feltsam schauerlich               | 7             |
| Im nächt'gen Traum hab' ich mich felbft geschaut | 10            |
| Im Traum fab ich ein Mannchen flein und putig    | 10            |
| Bas treibt und tobt mein tolles Blut             | 11            |
| Im füßen Traum, bei ftiller Racht                | 12            |
| Run haft bu bas Kaufgelb, nun gogerft bu boch    | 14            |
| 36 kam von meiner herrin haus                    | 16            |
| 3ch lag und schlief, und schlief recht milb      |               |
| Da bab' ich viel blaffe Leichen                  | 22            |
| ,                                                |               |
| fieder.                                          |               |
| Morgens steh ich auf und frage                   | 23            |
| Es treibt mich bin, es treibt mich ber           |               |
| 36 manbelte unter ben Baumen                     |               |
| Lieb Liebchen, leg's Banbchen auf's Berge mein   |               |
| Shone Wiege meiner Leiben                        | 25            |
| Barte, warte, wilber Schiffsmann                 |               |
| Berg' und Burgen schau'n herunter                |               |
| Anfangs wollt' ich fast verzagen                 | 27            |
| Mit Rofen, Cypreffen und Flittergolb             | 27            |
| Nomanzen.                                        |               |
| Der Traurige                                     | 28            |
| Die Bergstimme                                   | 28            |
| 3wei Brüber                                      |               |
| Der arme Peter                                   |               |
| Lieb bes Gefangenen                              |               |
| Die Grenadiere                                   | 32            |
| Die Botichaft                                    | 33            |
| (000)                                            | 30            |

|                                                 | ~…         |
|-------------------------------------------------|------------|
| Die Deimführung                                 | 34         |
| Don Ramiro                                      | 34         |
| Belfapar                                        | <b>3</b> 9 |
| Der Minnefanger                                 | 40         |
| Die Fensterschau                                | 41         |
| Der wunde Ritter                                | 41         |
| Wasserfahrt                                     | 42         |
| Das Liebchen von ber Reue                       | 42         |
| An eine Sangerin                                | 44         |
| Das Lieb von ben Dufaten                        | 45         |
| Gespräch auf ber Paberborner Deibe              | 45         |
| Lebensgruß                                      | 47         |
| Wahrhaftig                                      | 47         |
| Sonette.                                        |            |
|                                                 |            |
| An A. B. v. Schlegel                            | 48         |
| An meine Mutter                                 | 48         |
| An D. S                                         | 49         |
| Freeto-Sonette an Christian S                   | 49         |
| Lyrifches Intermezzo.                           |            |
| Prolog                                          | 54         |
| Im wunderschönen Monat Mai                      | 55         |
| Aus meinen Thranen fpriegen                     | 55         |
| Die Rose, die Lillie, die Taube, bie Sonne      | 56         |
| Wenn ich in beine Augen feb'                    | 56         |
| Dein Angesicht fo lieb und schon                | 56         |
| Lehn' beine Wang' an meine Wang'                | 56         |
| 3ch will meine Seele tauchen                    | 57         |
| Es fteben unbeweglich                           | 57         |
| Auf Flügeln bes Gesanges                        | 57         |
| Die Lotosblume angftigt                         | 58         |
| Im Rhein, im schönen Strome                     | 58         |
| Du liebst mich nicht, bu liebst mich nicht      | <b>5</b> 9 |
| Du sollft mich liebend umschließen              | 59         |
|                                                 |            |
| D schwöre nicht und kusse nur                   | 59<br>CO   |
| Auf meiner Herzliebsten Aeugelein               | 60         |
| Die Welt ist dumm, die Welt ist blind           | 60         |
| Liebste, soulst mir heute sagen                 | 60         |
| Wie bie Wellenschaumgeborene                    | 61         |
| 3ch grolle nicht, und wenn bas Berr auch bricht | 61         |

|   | •                                            | ean      |
|---|----------------------------------------------|----------|
|   | Sa, bu bift elenb, und ich grolle nicht      |          |
|   | Das ift ein Flöten und Geigen                |          |
|   | So haft bu gang und gar vergessen            |          |
|   | Und müßten's bie Blumen, bie fleinen         |          |
|   | Warum find benn bie Rofen fo blag            |          |
|   | Sie haben bir viel ergählet                  | 64       |
|   | Die Linbe blübte, bie Nachtigall sang        |          |
|   | Wir haben viel für einander gefühlt          |          |
|   | Ich glaub' nicht an ben himmel               |          |
|   | Du bliebest mir treu am langften             |          |
|   | Die Erbe war so lange geizig                 |          |
|   | Und als ich so lange, so lange gefäumt       |          |
|   | Die blauen Beilchen ber Aeugelein            |          |
|   | Die Welt ift so schön und ber himmel so blau |          |
|   | Mein süßes Lieb, wenn bu im Grab             | 67       |
|   | Ein Fichtenbaum fteht einsam                 | 67       |
|   | Schöne, belle, golbne Sterne                 | 68       |
|   | Ach, wenn ich nur ber Schemel war'           | 68       |
|   | Seit die Liebste war entfernt                | 68       |
|   | Aus meinen großen Schmerzen                  | 69       |
|   | Ich tann es nicht vergessen                  | 69       |
|   | Manch Bilb vergeffener Zeiten                | 69       |
|   | Ein Jüngling liebt ein Mädchen               | 70       |
|   | Freundschaft, Liebe, Stein ber Beisen        | 71<br>71 |
|   | Sör' ich bas Liebchen flingen                | 71       |
|   | Mir träumte von einem Königefinb             | 71       |
|   | Mein Liebchen, wir fagen beifammen           | 72       |
|   | Aus alten Mährchen winkt es                  | 72       |
|   | Ich hab' bich geliebet und liebe bich noch   | 73       |
| 9 | Am leuchtenben Sommermorgen                  | 73       |
| ( | Es leuchtet meine Liebe                      | 74       |
|   | Sie haben mich gequalet                      | 74       |
| ( | Es liegt ber heiße Sommer                    | 75       |
| 9 | Wenn zwei von einander scheiben              | 75       |
|   | Sie fagen und tranten am Theetisch           | 75       |
| ٤ | Bergiftet find meine Lieber                  | 76       |
| 9 | Mir träumte wieber ber alte Traum            | 76       |
|   | 3ch steh' auf bes Berges Spipe               | 77       |
|   | Dein Bagen rollet langfam                    | 77       |

|                                               | Seite     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 3ch hab' im Traum geweinet                    | 78        |
| Allnächtlich im Traume feb' ich bich          | 78        |
| Das ift ein Braufen und Beulen                | 78        |
| Der herbstwind ruttelt bie Baume              | 79        |
| Es fällt ein Stern berunter                   | 79        |
|                                               |           |
| Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenfcloß | 80        |
| Die Mitternacht war falt und stumm            | <b>81</b> |
| Am Kreuzweg wird begraben                     | 81        |
| Wo ich bin, mich rings umbunkelt              | 81        |
| Racht lag auf meinen Augen                    | 81        |
| Die alten, bofen Lieber                       | 83        |
|                                               | •         |
| Nachtrag zu dem Cyclus "die Heimkehr."        |           |
| 3ch hab' mir lang ben Ropf zerbrochen         | 84        |
| Und bist du erst mein eh'lich Weib            | 84        |
| Selten habt Ihr mich verstanben               | 84        |
| Reben mir wohnt Don Henriques                 |           |
| Reven mir wohnt Don Pentiques                 | 85        |
| <del></del>                                   |           |
| Götterbammerung                               | 86        |
| •                                             |           |
| Ratcliff                                      | 88        |
| Donna Clara                                   | 91        |
| Almansor                                      | 94        |
| Die Wallfahrt nach Revlaar                    | 97        |
|                                               |           |
| ***************************************       |           |
| Reue Lieder.                                  |           |
|                                               |           |
| Verschiedene.                                 |           |
| Geraphine.                                    |           |
| Banbl' ich in bem Balb bes Abenbs             | 105       |
| An bem stillen Meeresstranbe                  |           |
|                                               |           |
| Das ift eine weiße Möve                       |           |
| Dag bu mich liebst, bas wußt' ich             |           |
| Wie neubegierig bie Möve                      |           |
| Sie floh vor mir wie'n Reh fo fcheu           | 107       |
| Auf biefem Felsen bauen wir                   |           |
| Graue Racht liegt auf bem Meere               |           |
| Schattenfüsse, Schattenliebe                  |           |
| 25+                                           | IVO       |

|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cuss</b>                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Das Fraulein fant am Meere                                                                                                                                                                                                                | 109                             |
| Mit fcwarzen Gegeln fegelt mein Schiff                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Bie schändlich bu gehandelt                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Es gieben bie brausenben Bellen                                                                                                                                                                                                           | 110                             |
| Gs ragt in's Deer ber Runenftein                                                                                                                                                                                                          | 110                             |
| Das Meer erstrahlt im Sonnenschein                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Dub Metr etstagte im Sonnenjugein                                                                                                                                                                                                         | 110                             |
| Angelique.                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Run ber Gott mir gunftig nicket                                                                                                                                                                                                           | 111                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Wie rasch bu auch vorüberschritteft                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Nimmer glaub' ich, junge Schöne                                                                                                                                                                                                           | 112                             |
| Ich halte ihr bie Augen zu                                                                                                                                                                                                                | 112                             |
| Wenn ich, befeligt von fconen Ruffen                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Während ich nach andrer Leute                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Ja freilich du bist mein Ideal                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Schaff' mich nicht ab, wenn auch ben Durft                                                                                                                                                                                                | 114                             |
| Diefer Liebe toller Fasching                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 114                             |
| Diana.                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Diese schönen Gliebermaffen                                                                                                                                                                                                               | 115                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Am Golfe von Biekaya                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Manchmal wenn ich bei Euch bin                                                                                                                                                                                                            | 115                             |
| portenfe.                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Ch'mals glaubt' ich, alle Ruffe                                                                                                                                                                                                           | 44G                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Wir ftanben an ber Strafened'                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| In meinen Tagesträumen                                                                                                                                                                                                                    | 117                             |
| Steht ein Baum im ichonen Garten                                                                                                                                                                                                          | 117                             |
| Neue Melobieen fpiel' ich                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| **                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Richt lange täuschte mich bas Glüd                                                                                                                                                                                                        | 118                             |
| Clariffe.                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Meinen schönsten Liebesantrag                                                                                                                                                                                                             | 119                             |
| Ueberall wo bu auch wandelst                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| nederal mo du aum mandent                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 119                             |
| Dol' ber Teufel beine Mutter                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Dol' ber Teufel beine Mutter                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Hol' ber Teufel beine Mutter                                                                                                                                                                                                              | 120                             |
| Hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bbse Straße                                                                                                                                                                            | 120                             |
| Hol' ber Teufel beine Mutter                                                                                                                                                                                                              | 120                             |
| Hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bbse Straße                                                                                                                                                                            | 120<br>120                      |
| hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bbse Straße. Es kommt zu spät, was bu mir lächelft Bolante und Warie. Diese Damen, sie verstehen                                                                                       | 120<br>120<br>120               |
| Hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bbse Straße. Es kommt zu spät, was bu mir lächelft.  Bolante und Warie. Diese Damen, sie versiehen. In welche soll ich mich verlieben.                                                 | 120<br>120<br>120<br>121        |
| Hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bose Straße. Es kommt zu spät, was bu mir lächelft.  Bolante und Warie.  Diese Damen, sie versiehen. In welche soll ich mich verlieben. Die Flaschen sind leer, bas Frühstück war gut. | 120<br>120<br>120<br>121<br>121 |
| Hol' ber Teufel beine Mutter. Geh' nicht burch bie bbse Straße. Es kommt zu spät, was bu mir lächelft.  Bolante und Warie. Diese Damen, sie versiehen. In welche soll ich mich verlieben.                                                 | 120<br>120<br>120<br>121<br>121 |

| '€ tt m a.                                    | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Er fteht fo ftarr wie ein Baumftamm           |       |
| Bier und zwanzig Stunden foll ich             | 122   |
| Nicht mal einen einz'gen Ruß                  | 123   |
| Emma, sage mir bie Babrheit                   |       |
| Bin ich bei bir, Bant und Roth                | 123   |
| Shon mit ihren schlimmsten Schatten           | 124   |
| Per Tannhänser.<br>Eine Legende.              |       |
| Ihr guten Chriften last Euch nicht            | 125   |
| Bu Rom, ju Rom, in ber heiligen Stadt         |       |
| Der Ritter Tannhäuser, er wandelt so rasch    |       |
| Schöpfungslieder.                             | 120   |
|                                               | 490   |
| Im Beginn schuf Gott die Sonne                |       |
| Und ber Gott fprach zu bem Teufel             |       |
| Raum hab' ich bie Welt zu schaffen begonnen   |       |
| Sprach ber herr am sechsten Tage              | 100   |
| Der Stoff, das Material bes Gebichts          |       |
| Warum ich eigentlich erschuf                  |       |
|                                               | 134   |
| Friederike.                                   |       |
| Berlag Berlin, mit seinem bicken Sanbe        |       |
| Der Ganges rauscht, mit flugen Augen schauen  |       |
| Der Ganges rauscht, ber graße Ganges schwillt | 135   |
| Katharina.                                    |       |
| Ein schöner Stern geht auf in meiner Racht    | 136   |
| Bollen Sie ihr nicht vorgestellt fein         |       |
| Bie Merlin, ber eitle Beife                   | 137   |
| Du liegst mir fo gerne im Arme                | 137   |
| Ich liebe folche weiße Glieber                | 138   |
| Der Frühling schien schon an bem Thor         | 138   |
| Jüngftens träumte mir: fpazieren              | 139   |
| Ein jeber hat zu biefem Feste                 | 140   |
| Gefanglos war ich und beflommen               | 140   |
| In der Fremde.                                |       |
| Es treibt bich fort von Ort zu Ort            | 141   |
| Du bist ja heut' so grambefangen              |       |
| 36 hatte einft ein fcones Baterlanb           |       |
|                                               |       |

### **— 296 —**

| wragoote.                              | Beitt      |
|----------------------------------------|------------|
| Entflieh mit mir und fet mein Beib     | 143        |
| Es fiel ein Reif in ber Frühlingsnacht | 143        |
| Auf ihrem Grab ba fteht eine Linbe     | 143        |
|                                        |            |
| Gin Meib                               | 144        |
| Frühlingsfeier                         | 144        |
| Chilbe Parold                          | 145        |
| Die Beschwörung                        | 145        |
| Aus einem Briefe                       | 146        |
| Unstern                                | 148        |
| Anno 1829                              | 148        |
| Anno 1839                              |            |
| In der Frühe                           | 150        |
| Ritter Dlaf                            | <b>151</b> |
| Die Riren                              | <b>153</b> |
| Bertrand be Born                       | 154        |
| Brühling                               | 154        |
| Ali Ben                                | 155        |
| Dipde                                  | 156        |
| Die Unbefannte                         | 156        |
| Bechiel                                | 157        |
| Canting a                              | 158        |
| Rlagelieb                              | 158        |
| Pak ab                                 | 159        |
| Frau Mette                             | 159        |
| Begegnung                              | 161        |
| Rönig Haralb Harfagar                  | 162        |
| Unterwelt I-V                          | 163        |
| Bur Ollea.                             |            |
| Bur Ollea.                             | 167        |
| Sumhalif bed Unfinns                   | 168        |
| Boffarth                               | 170        |
| Banbere                                | 171        |
| Winter                                 | 171        |
| Altes Raminftud                        | 172        |
| Sehnfüchtelei                          | 173        |
| Delena                                 | 173        |
| Rluge Sterne                           | 173        |
| Die Engel                              | 174        |

| Beitgedichte.       Seite         Doctrin       175         Abam ber Erste       175         Warnung       176         Un einen ehemaligen Goetheaner       176         Geheimniß       177         Ber bes Nachtwächters Ankunft zu Paris       178 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abam ber Erste       175         Warnung       176         An einen ehemaligen Goetheaner       176         Geheimniß       177         Ber des Nachtwächters Ankunst zu Paris       178                                                             |
| Un einen ehemaligen Goetheaner                                                                                                                                                                                                                       |
| Un einen ehemaligen Goetheaner                                                                                                                                                                                                                       |
| Ber bes Nachtwächters Ankunft ju Paris 178                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Tambourmajor 179                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entartung 180                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beinrich 181                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lebensfahrt 182                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das neue Ifraelitische Dospital zu Damburg 182                                                                                                                                                                                                       |
| Georg Derwegh 183                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Tenbenz 184                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Kind 185                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berheißung 186                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Wechselbalg 186                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Raiser von China 187                                                                                                                                                                                                                             |
| Rirchenrath Prometheus 188                                                                                                                                                                                                                           |
| An ben Rachtwächter 188                                                                                                                                                                                                                              |
| Bur Beruhigung 189                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berfehrte Belt 190                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erleuchtung 191                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warte nur 192                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachigebanken 132                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tragodien.                                                                                                                                                                                                                                           |
| William Ratcliff 197                                                                                                                                                                                                                                 |
| Almanfor 291                                                                                                                                                                                                                                         |

(Enbe bes zweiten Banbes.)

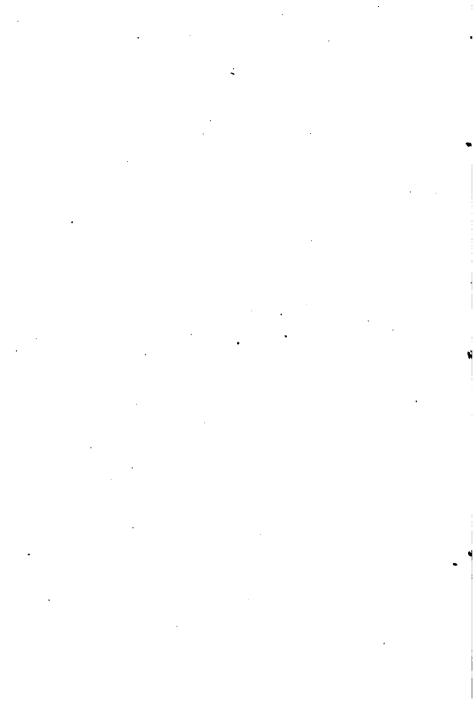

1:5

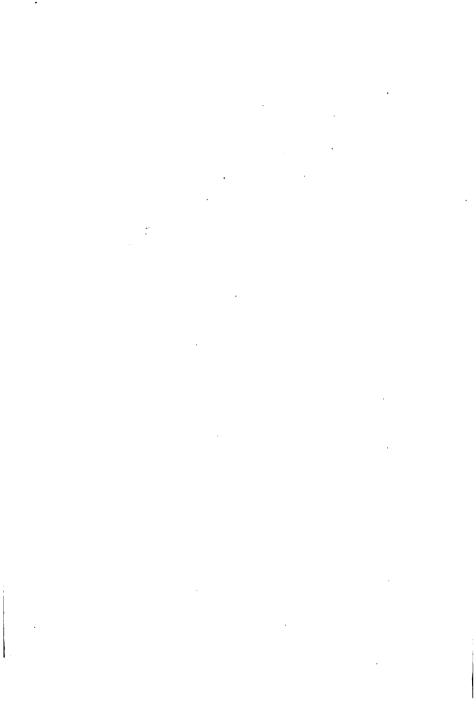



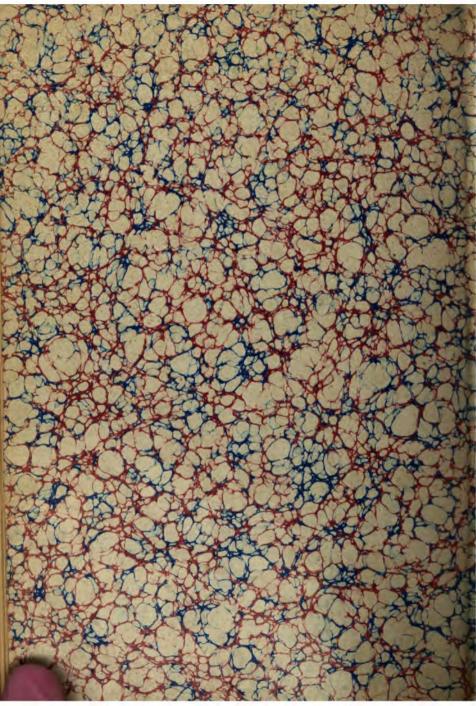



